







Solnijek Reitum

### 301460 Die Kölnische Zeitung und ihre Wandlungen

im Wandel der Zeiten

Franz Dieudonne.

# Die Kölnische Zeitung

un4

## \* ihre Wandlungen \*\*

im

## Wandel der Zeiten

von

Franz Dieudonné.

A chaque seigneur on honneur." aus



Berlin S.W. Bermann Walther Verlagsbuchhandlung E. m. b. fb. 1903,

80

BDG. NO. 1547/14.

G01460

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                   | Gette   |
|---------------------------------------------------|---------|
| Ginleitung                                        | 1-9     |
| Die Rolnifche Beitung jur frangofifchen Beriobe . | 10-16   |
| Die R. 3. in ber erften preußifchen Beit          | 17-27   |
| Die R. 3. 1848/49                                 | 28-51   |
| , 1850/66                                         | 52-59   |
| " im Jahre 1866/67                                | 60-70   |
| " von 1867 bis jur Gegenwart                      | 71 - 76 |
| " und Bismard                                     | 77-84   |
| " und bie Bolen                                   | 85-90   |
| " Bapft Bius IX. und ber Rirdenftaat .            | 91-94   |
| und Rapoleon III                                  | 9598    |
|                                                   |         |

#### T.

#### Ginleitung.

Die unmittelbare Beranlaffung gu ber borliegenben Arbeit aab ber Leitartifel in ber Abenbausaabe vom 14. Dovember 1902 (Rr. 896) ber Rolnifchen Zeitung. etwa, als ob ber Berfaffer baraufbin nun einfach los. gefchrieben hatte, im Begenteil! Bei feinen Arbeiten auf bem Gebiete ber neueren rheinischen Geschichte mar ihm icon fruber bie Mufgabe jugefallen, etwa 8 3ahrgehnte Rolnifche Reitung burchaufeben, und gablreiche Musguge und Rotigen ftanben ihm gu Gebote, ohne bag borläufig beabfichtigt war, einen befonberen Gebrauch bavon au machen. Aber ber ermabnte Artitel überftieg an Unmaffung und Ruppigfeit bes Tones alles bisber Dagemefene benn boch in einem Dafe, baf es lobnend ericbien, weiteren Rreifen an ber Sanb ber zeitgenöffifden Gefdicte ein Bilb babon ju geben, wie wenig Beisheit ber hohen Meinung bes Blattes von fich felbft ju Grunde liegt. Denn bag bie bebre Suhrerin bes "gebilbeten und befigenben Burgertume" nachgerabe in einen Ton verfallen ift, wie wenn es um bas Schidfal Deutschlanbe fo lange wohl beftellt fei, ale bie gratie und franto erteilten auten Ratichlage ber Monopolinhaberin ber burgerlichen Intelliens an makgebender Stelle bie gebuhrenbe Beachtung finben, fann füglich nicht bezweifelt werben.

Bunachft moge bier ber entscheibenbe Baffus aus bem ermagnten Leitartifel folgen:

So hat bisher noch fein beutiches Blatt über bie Totalität bes Reichstags ju urteilen gewagt, so harte Urteile auch je nach ber Barteiftellung über ben einen ober anberen Teil ichon gefallt fein mögen!

Reigend ift gunadit ber Bergleich mit einem franken Pferbe; warum bann übrigens nicht gleich mit einem raubigen hunbe? Dann wurde wenigstens auch das Gleichnis mit bem fingeworfenen Broden paffenber fein.

Schlimmer wie biefer rüpelhafte Stallton ift schon ber schmutige Schackergeift, der bie wenigen Zeilen durchweit; auch das mag noch passiren, nen nach Bismard soll ja schon des Bolitis im allgemeinen den Charatter verberben, um wie viel wohl mehr ert die Bolitis der Kolnischen Schung? Geradeau empdrend aber ist es, wie das Berlangen ber Reichstagsamschriett nach Züden behandet wird. Mit durch mehr der bie ben bette wird. Wit duren Worten wird hier für den "hingeworsenen Broden der Daten" ein Sestianngswechses gebreiter. Be-

finnungswechsel stehen einstweilen benn boch noch sehr verichieben im Preise und ber Tarif ber R. 3. hat - GottLob! - bisher nur fehr vereinzelt Giltigkeit.

Rothichilb foll einmal gefagt baben: "Dein Gelb ift meine Chre"; bie R. 3. fcheint biefen Grundfat aber noch etwas erweitert zu haben und bie Behauptung aufftellen zu wollen: Ber fein Gelb bat, bat auch feine Ebre. Denn mit welch' fouveraner Berachtung fpricht nicht bie R. 3. von biefen mittellofen, hungrigen Bolfetribunen, biefem verfluchten Tagelohnerpad, bas noch nicht einmal in ber Lage ift, fur bie eigene Berfon ben Aufenthalt in Berlin zu beftreiten, mabrend boch bie R. 3. in allen Sauptftabten Europas formliche Gefandtichaften unterhalt! Mle wie felbitverftanblich erwartet fie, bag biefe armen Schluder nach bem bingeworfenen Broden ber Diaten wie ausgehungerte Beftien gierig ichnappen, baruber - influfive Suntritt - bantenb quittieren unb ibn bann zu einem fur bie Baterlanbefreunde nach bem Schlage ber R. 3. brauchbaren Bolltarif verbauen merben.

Was ber K. Z. als Ideal vorischmest, ift fest larte feine lediglich auf die Wacht bes Geldjads geführe Oligardie, geleitet burch eine nach ihrem Gelchmack zusammegelese Clique, die dann natürlich das arme Vaterland dem öbeften Materialismus überliefern würde. Miles, was sich ihr auf bielem Wege mit Mut und Araft gegenüberfeillt, wird erbarmungstos niedergeschimptt. Deshalb zunachft ihre mobile Wut gegen das, habgierige oftelöfige Junfertum". Zwar dürfte die K. Z. noch wissen, daß es ben Mach zu sichlagen, und hönnte sich daper felbs gegen, daß es doch eine Wedenken habe, witten im Frieden dier ben Mach zu sichlagen, und hönnte sich daper felbs gegen, daß es doch sieme Wedenken dere mitten im Frieden dier beimigen über die Elbe abzubrechen und Deutschäland in zwei seinliche Geretlager zu trennen, aber biefe "liets nach

Staatshilfe fchreienben oftelbischen Junter" find auch gar ju bodbeinig. Bunachft ftemmten fie fich mit Gewalt gegen bie herrlichen Caprivifchen Sanbelevertrage, bie nach faum 7-8jabrigem Befteben - nachbem fich bie großen Bortes monnaies wieber grundlich vollgefogen hatten - eine berartig haarftraubenbe Blute über Deutschland gebracht haben, baf taum ein Muge mehr troden bleibt, und jest geigen fie biefelbe Berbobrtheit mit ihren unverschamten Rollforberungen. Und marum bas alles? Rur weil fie fich fteif und feft ben Gebanten in ihre biden Schabel gefest haben, bas Erbe, mas fie bon ihren Batern erhielten. auch ihren Gohnen ju hinterlaffen !! Ale ob bas erftens nötig mare, und zweitens, ale ob es hierzu feine anbern Mittel gebe! Unter ben Tochtern bes nach bem Schema ber R. B. gebilbeten und in ber erften Rlaffe mahlenben Burgertume giebt es eine gange Reibe - und bie R. R. hat beren in ihrem Annoncenteile immer eine gange Anjahl auf Lager -, welche bie "wirkliche" gnabige Frau. alfo etwa ale Ritterautsbefiteres ober Offigieregattin ber "Titulatur - anabigen - Frau", alfo Frau Dr., Frau Brofeffor 2c. porgieben. Muf biefe Beife tommt bann in bie Ropfe ber rudftanbigen Junter wenigftens etwas Rolnifche Beitunge-Bilbung. Diejenigen aber, bie folche Tochter nicht finden fonnen ober wollen, nun gut, fie mogen ihren Rangen ichnuren und benienigen Blat machen. bie burch eifriges Stubium ber R. 3. und bie fieraus refultierenbe Intelligeng bie notige pefuniare Qualififation jum Ritterautebefiber erworben haben.

Deshalb ihr Ingrimm über bie "Mömlinge", bie nigen mur in wirfighelftigen Bingen mit ben Juntern betteleben Strang gießen, sondern auch noch außerbem von der 
Bettretung ihrer refligibskonfessionellen Interessen eine Kniftet haben, von ber bie R. Z. seit Jahrzehnten flar 
und beutlich gelogt hot, doß sie ihr nicht gefällt.

Deshalb ferner ihr Born über biefe "martlifchereitischen Zanbbinbler", welche ben Bauern über ihre Lage bie Augen viel weiter öffinen, als dies einem Bauern nun einnad gut ist und "mit ibrem Demagogentum nicht einnad vor dem Throne holt machen", vor bemfelben Throne, den die R. B. seibst so gerne und so liebe voll schift, notabene wenn sie nicht gerade "mit der Revisson ihre monarchischen Anschauungen" beschäftigt ist.

Die Antwort mogen sich bie Leser nach Durchsicht ber folgenben Zitate aus ber Kolnischen Zeitung selbst geben.

#### П.

#### Frangofifche Beriode (1802-1813).

Bum befferen Berftanbnis ber frangofifchen Beriobe ericeinen bier einige biftorifche Rotigen am Blate.

Mis Gründungstag der "Kölnissen Zeitung" tann man ben 9. Juni 1802 ansehen, an welchem Tage die Schaubergische Zeuderei die die bahin nur dei ihr gebruckte Kölnte Zeitung in ihr Sigentum erwarb und sortan Kölnisse Zeitung nannte. Drei Zahre pieter fam die Zeitung durch Deitat mit einem Fräulein Schauberg an Marcus Dumont. den Stammvater der Kölnissen Zeitungs "Dynassite. Während der französischen Periode wurde die Kölnisse Zeitung zweimal, 1805 und 1807 zeitweisse und 1809 desinist, unterbrückt.

Die Kolnische Zeitung liebt es, gelegentlich mit biefen Unterbrüdungen zu parabieren und die betressen Borgange so darzubiellen, daß man zwischen den Zeilen sind burchlieft. Dumont hobe einen besonders start ausgeprägten deutschen Mannesmut an den Tag gelegt. Nichts ist fallder als dies. In den beiden ersten Fällen handelt es sich um harmfole Notigen, die aber tropbem den berbrachen Persen ber der französlichen Behörden widersprachen. Dumont hätte sie sicher nicht gebracht, wenn er nur die leifele Ahnung gehabt hatte, daß sie irgend einem Machtscher missollen tönnten, das beweift nicht nur die der und wechmätige Art und Welfe wie ein m Bergeispung bittet und Belferung versprückt, sondern auch die Spartlerstift des frangssischen Mariens, der ihn als beschenen, gutgefinnten (d. h. servilen) und ums bebeutenden jungen Mann von guter Führung schilder, deben man keine wissenschieden gekrachte juttenuen fonne.

Bei der dritten definition Unterdridung handelte es jich um eine generelle Rafteggel; auß dem Umftande, daß Dumont für das Berlags-Berbot eine jährliche Entifchöligung von 4000 Fred. jährlich guerkannt wurde, darf man mohl schliegen, daß er im Bauchruttschen den Reledverereicht hatte; hatte er doch die gange Oruskerei mit Berlagdrecht u. f. w. vier Jahre vorher für 1400 Thaler gefauft.

3m Ubrigen mogen nunmehr bie ermagnenswertesten Citate aus biefer Beit folgen :

Kölnische Zeitung vom 1. Bendemiär des Jahres 10 (23. September 1802), Impromptu auf den 1. Bendemiär!

"Mit ermatteten Schwingen im ftaub- und blutvollen Be-

wande floh es babin, bas neunte Jahr.

Es verlor fich wie ber Abenbstern unter ben nächtlichen Schatten Digibents verfant im Schofe ber Emigfeit.

Schon wartet ber Zeitwagen, voll neuer Greigniffe, in ber unermeglichen Salle bes Berhangniffes auf Die Sand Die ihn leiten foll.

Die Zwietracht in taufend mannigfaltigen Farben gekleibet, bie Unwissenheit im Bruntmantel, ber Fanatismus mit ber Berfolgungsgeissel, suchen fich seiner Zügel zu bemächtigen.

Doch was febe ich ? Zwietracht, Unwiffenheit, Fanatismus flieben.

Bote ber Gottheit, Soffnung der Sterblichen, gottlicher Friede, Du steigst vom himmel, Deiner heimat herunter, Du ergreifft seine Zügel. Birtlich burdlaufft Du in raschem Fluge bas agurne Gewolbe, umsafiest mit Deinem wohltsatigen Blide ben ganzen Umfang der Erde, und geuffest in ihren hirremlischen Bufen eine befruchtende Bolle himmlischen Thaues.

Antgegen jaucht Dir von den Ufern der Seine, der Afgene, ber Donau, des Meines, der Spree, der Newa, des Nils der Renissentund und tuft durchfrömt von feutigem Entzideen auf: heil, heil ihm, dem oblen großen Manne, heil Bonaparten, der Disch, o Göttin, Dich

Dom Simmel her ju mir herabgefenbet!"

Es fei bier baran erinnert, baf um jene Reit, Enbe 1802, bie Napoleon . Berhimmelei im allgemeinen teinesmeas in bem bier angewandten Dake üblich mar. bie Rolnifde Reitung barf alfo für fich in Univruch nehmen, in biefer Begiebung bier am Rhein bahnbrechenb porangegangen su fein, ein Berbienft, bas fie aber in ihrer außerorbentlichen Befcheibenheit niemals betont bat. Ungunftiger leiber fcneibet bas beutige Beltblatt mit feinem erften Brophezeiungeversuche in großem Stile ab: Rapoleon I. als Schuter bes Friebens ift wirflich nicht übel! Much bie biftorifche Treue fcheint bas Beltblatt icon in feinen Rinberichuben nicht allzu ftrenge genommen haben, benn baf in ben mit "feurigem Entzuden" ausgestokenen Beil-Ruf bes Abnherrn ber Rolnifden Reitung an ber Rema, ber Themfe und ber Spree in gleicher Beife eingeftimmt worben ift, barf füglich bezweifelt merben.

Bon ber gleichen fnechtischen Gefinnung zeugt bann noch folgenbe Rotig:

Kölnische Zeitung vom 5. Thermibor 11 ten Jahres ber Republit (24. Juli 1808):

"Selb Bonaparte ist hier wie einst im Lager seiner Waffenbrüber zu Haufe und wird von seinem Altan herab fier bem vor ihm mit frohestem Soldze auftretenden Soldatenheere den Wonneblick schenken können."

Die Rotig nimmt Begug auf einen bamals projettierten, aber nicht ausgeführten Besuch Rapoleons in Koln; auch hier gilt bie Bemerfung von vorbin, bag eine solche Schweispebelei weber indirett nötig, noch zeitgemäß war, bis mindeftens 1803 herrschlen noch die republikanischen Formen vor; wenn nun die K. Z. in diese Historie Rate. Bett vorauseilt, so keweist das, daß in demselben Rate. wei ist eine wirtliche Uttelstfragt ibter bevorstehende politische Ereignisse abging, ihr Tassisin in Opportunität entwicklet, mitzin die gange Basis sin ibre gesamte pattere Entwicklung schon damad gegeden war. Die spätere bygantnischen Ergüsse aus der Kaisegeit durten ihr billigerweise nicht gat zu Ang elegt werben.

Interefiant immerhin aber ift, welche Bilang bie R. B. aus bem Zusammenbruche bes preußifden Staates in ben Ungludsjahren von 1806/7 giebt, es beißt hierüber in ber Rr. 128 vom 15. September 1807:

"Scht, wie eine Huge Rolitit alle Bande julammergag, wodung Staaten mit Frankreich vereint wurden, die sig ist pie und gestellt eine Staten und ber Lingwiese Interest Die Kürften an ben Uffern der Beiten wirtstemen Schuf, all sienen von Frankreich, gefunden hatten, verrombelten jene vorübergehenden Rechklittliffe in ein bauerbeite Bündirist, unter fich verbinder, mit Frankreich vereint, ohn von ihm abhängig zu sein, lissten ist des die das die Greichten Uffer. Gang Deutsschaft ist einem zu lange mit Alltu bestellten und ver den gestellt die bei der die Bundirist ist eine State die Bundirist ist eine Bundirist gestellt die Bundirist ist eine Bundirist gestellt die Bundirist gestellt ges

Man sieht, die bamalige R. Z. hatte von der Lösung bes Streites um die Rheingrenze eine wahrhaft urdeutsche Ansicht.

Man wende sier nicht ein, daß in jener trautigen geit berartige Ansichten die allgemeinen waren, nein! auch damals war die beutigs Treue nicht ausgestorben; gar mancher brave Kölner und Rheinländer hatte es vorgegogen, ber Valetzsind ben Rücken zu breben, ansiatt sich bem Joche ber Frembherrichaft zu beugen, während die K. 3. Lobeshymnen auf ben Eroberer sang. Und in wabrhaft herzhewegenber Weise nahmen bie Unterthanen Preußens am Niederrssein und Wesstaden nach dem Tisster Vrieden Kössigt von ihrem Könige. Aus dieser Adresse seien volgende Wocher wiedergeneben:

"Un ben Ronig Friedrich Wilhelm ben Guten!

Das herz wollte uns brechen, als wir beinen Albichieb von uns lasen, und wir können uns heute noch richt überreben, baß wir ausschen mußten, beine treuen Unterthanen zu sein, wir — die bich boch immer jo lieb hattere.

Leib und Leben hatten wir für dig gewagt. Denn zweise nicht, das in unsern Abern das Blut ber alten Speruster noch seurig sliegt und wir noch stolz darauf sind, Hermann und Wittesind unsere Landsleute zu nennen. Wir hätten das Vatertand gerettet, denn unsere Landeute haben noch Mart in den Knochen und ihre Seelen sind noch nicht angefressen.

Lebe wohl, alter guter König! Gott gebe, daß ber leberreft beines Landes dich treuere Generale und fügere Minister finden sasse, ab bie waren, die dich betrübten, iprem Nate mußtest du zuweilen sossen, den dich bist nicht allwissen, wie der große Gests der Welten.

Können wir aufftehen gegen ben eisernen Arm bes Rotfofes? Wir muffen alles mit mannlichem Mute gesichehen lassen, was zu andern nicht in unserm Bermögen ist. Gott wird uns nicht verlassen."

Das waren schine, golbene Aorte, Worke, die deburch noch an Wert gewannen und saft Thaten gleichsamen, daß sie zu einer Zeit gesprochen wurden, als der neue herricher, der "berühmte König Lustit" bereits sein Amt angetreten batte.

Und wie urteilt herr Theodor Marcus Dumont I hierüber? Um 3. Oktober 1807 schreibt er folgenbermaßen:
"In öffentlichen Blättern liest man nachtehende Untwort

Alfo träumerisch nennt bie R. Z. biese schischen Porte, beielbe K. Z., welche bie blöbstinnige Gelchraubiseit nicht hoch genng auf die Spite treiben fonnte, um den fremden Eroderer anzuhimmeln! Natürlich fann mit träumerisch nur der Sinn, nicht aber der Text der Striegemeint sein, und von diese Messchisbspunkte aus detrachtet, hat die K. Z. in ihrer Beise recht; Treue, Ergebenheit, selfblioß Auterlandsliede bringen nichts ein, und verdienen nutzte die K. Z. doch, um sich für ihre historische Wission vorzubereiten, deshalb fonnte ise sich vorzubereiten, deshalb fonnte ise sich nicht den Luzus gestatten, sich umsdigen Schwärmereien hinzugeben und hat alle (nach ihrem Urteile) überflüssigen Sentimentalitäten frühzeitig aus ihrem Ertlich estriaktierin zich kirem Ertlich ertlichtigtien Sentimentalitäten frühzeitig aus ihrem Ertlich enschrieben.

Freilich, die bieberen Weitjalen u. f. w. haben mit ber in bem Schlußiene ihrer Nebe ausgebrückten Hofinung recht behalten: Gott hat sie nicht verlassen wieder einigen harten Brüfungsjehren ihrem Baetelande wiedergegeben; aber bie Kölnisse 3. hat Gott erst recht nicht verlassen, benn volkrend ben armen Westsalen ben Mock aus ben Anochen gesogen wurde, um bie Mittel sie die Kriegszüge Rapoleons und die Brasserie seines windbeuteligen Bruders hieroninus ausgubringen, legte die R. 3. den Grundstein ihrer fünstigen Größe, weniger in ber Weise, daß sie große Schäpe sammelte, als badurch, daß sie sie ziestlich aus den geschen der hier der Breise, daß sie and fünsten der hier bei franzfössig zie hindurchtood und badurch in die Lage kam, nach Munde wieder an der Psentlickeit zu ertselten. Aunde wieder an der Psentlickeit zu ertselten.

Freilich mag gur Steuer ber biftorifden Babrbeit bier ausbrudlich bemerft merben, bak alles, mas bie St. R. mabrend ber frangofischen Beriobe geleiftet bat. bochftens gur Balfte belaftet werben fann; Rriecherei und Befinnungelofigfeit lagen eben im Charafter ber Beit, nur muß ausbrudlich betont werben, bag bie R. 3. in biefer Sinficht um fein Jota beffer mar, wie alle anbern Schmachlinge, niemale hat fie auch nur eine Spur pon Rudgrat gezeigt, niemale ift fie imftanbe gemefen. auch nur bie leifefte Brobe mirflicher politifcher Borqueficht gu geben. Sie ift babin gefchwommen, mobin ber Strom fie trieb, und bat ibre Betterfabne fo forafaltig eingeolt. baß fie fich auch bei bem leifeften Luftzuge unverzüglich brebte. Rurg: In ihrem Embryonalguftanbe - ale welchen man bie frangofifche Berigbe etma bezeichnen fann - finben wir auch nicht einen einzigen Bug, ber ibre fpatere Beftimmung ale "Leiterin bes gebilbeten und befitenben Burgertums" ober als "oberfte Renfurbehörbe ber Barlamente und ber Staatebehorben" ober ale "untrugliche Buthia ber Beltgefchichte", mas alles zu fein fie fich beute Tag für Tag anmakt, abnen lant, wohl aber in reichem Dafe biejenigen Rrummungen, bie man frühzeitig machen muß, um ein Satchen zu merben.

#### III.

#### Erfte preufifche Beit (1814-1848).

Die Vollerichschaft bei Leitzig war geischagen und bie Truppen ber Berbündeten rüdten auf den Rhein zu, bie Trimmer best napoleonischen heerest vor sich her tetiebend. Unterbessen sig herr Marcus Dumont in seinem Hauft von der Vollensteine ihm von Napoleon zugestülligte Nente von 4000 Fres., sir dem went der Vollensteine ihm von Napoleon zugestülligte Nente von 4000 Fres., sir dem went der Vollensteine State ihm der Allensteine State ihm der Allensteine State ihm der Allensteine State ihm der Vollensteine State ihm der Vollenstein bestate um seine Nente bespachen der Vollenstein bestate der Vollenstein bestate der Vollenstein bei Vollenstein der Fidgien, machte er sich siedenstein der State fein der Vollenstein der State der Vollenstein der State der State vollenstein der Vollenstein der State vollenstein der V

Am 14. Sanuar 1814 berließen bie letzen französischen bie Stadt, und prompt am 16. erschien wiederum bie erste Köntige Zeitung. Bas fland nun in biefer gleitung? Belafe Weinung fam barin zum Ausbrud? Ertwa bieseinge ber Treus gegentüber ber biestgeing. Derrichgaft? Ober bas helle Aufjauchzen ber Freube, bas bie Zeitungen bes Genadharten bergischen Landes folgen das Vertreibung ber Unterbrücker is hijn zu nusbrud bruchten?

O nein! So dumm war Herr Dumont denn doch nicht, um in einer so chaotischen Zeit, in der niemand wußte, was eigentlich sommen würde, überhaupt eine Meinung zu haben, eine Meinung, von der man ja feinesbegab wissen innnte, oh sie dem einstweiseln noch under landen peigaben der Auch gefallen würde. Vorsischtlich er fich auf eine trodene Wiedergade der Zeitgeschicht, und zwar auch das noch in einem so schläftrigen, interesselossen dem des noch in einem so schläftrigen, interesselossen dem den des des den dem Erignisse gehandelt hätte, die sich "hinten, weit in der Türkel" absselten; nur zu nitgends anstiden!

Seft bald wurde indes flar, daß es mit ber franzörsischen Serzigate Seinzig ber ficht gerichge beimitig ju Ende war, und in gleichem Schritt mit dieser Ertenntnis entbedte ber fühne Marcus auch jein deutigies Herz wieder. Schon bald wuhte man, baß bie bei norbischen Sangliabbe sowie Frankfurt ihrer wackeren Saltung während der Frembhertschaft wegen ihre Selbständigsteit wieder etzbatten würden. Spierauf jugend, höften bie auf ihre große Bergangenheit kolgen, statt lotal-partiotischen Kölner sich ich das Gleiche erreichen zu fonnen. Das war so etwas für herre Dumont, benn in dem schon damals prichwörtlichen Kölner Klüngel seinen Nann zu siellen — davor war ihm nicht bangel

Fugs jattelte er bager feinen Beggius, ber gwar von ben Strapagen aus ber frangölifden Zeit her noch etwas start ftruppiert, aber auch gut ausgeruht war, und seister sich gin ich ichnies Gebicht, aus bem hier bie wichftigsten vier Berfe mitgeteilt feien.

Rolnifche Zeitung vom 1. Februar 1814.

Deutsche Reichstadt Koln an die freien hansestäde. Raum verlassen wom bestegten Böllerseind, Reicht Euch Stilfe sordernd Roln die Schwesterhand, Das zur Zeit, als Euch der schönfte Bund vereinte, An des Rheimes Janla Spisse mutig stand. Richt beneidend sieht Colonia freundlich blühen Eurer Kinder Glüd, für Zeiten ohne Zahl; Sieht Europens Friedensmorgentöte glühen, Aber, ach! vermist für sich des Glüdes Strahl.

Darum fiehn wir — freie deutsche Schwesterstädte, Legt ben Siegern unf're fille Bitte vor, Benn für fie auch unfer Blut gekoffen hatte, Reichten selbt bie Sande bringend wir empor;

Unf're Bitte, daß am reichsten, schnften Flusse, Köln, des Deutschen Reiches treie Stadt, krei und deutsch, im seligen Genusse, Alter Rechte lebe, wie gelebt fie hat.

Also das war das Ideal der damaligen Köln. Zeit, Prophegeien und Staatstunft wiederum recht ihmad? Inzwischen ging die Weltgeschichte ihren Gang weiter, Rapoleon tam nach Elba und später nach St. Hefena, von wo auß er der R. Z. nichts mehr anhaben sonnte; wie sich nonnte jie jeht schiedwischen Verwischen Verwischen der Verwische Auflage der Verwischen der Verwische Unter Verwischen der Verwische der Verwischen der Verwisch

"Roln, ben 19. April. Die befinitive Bereinigung bieser Länder mit dem preußischen Staate giebt dem Unbesangenen zu folgenden Betrachtungen Anlas.

Die Regierung, welche in biefem sechängnisbollen Hugenblid ber berückigfentune Benchener ber theinigken Bewingen fich münftigt, mußte notwendig bejenige fein, melche am teiltiglien bei Macht und ber Willen, gegen französigen Angeilß sie zu feitigen, betunder fast. Und siem in biefer denfigt allein würder jene Regierung frei von ihm gemößt meeten, ber wir jest durch verein zu teil geworden sind und berein unterblichen Elenbentwerten zu teil geworden find und beren unterblichen Elerbentum beutigte Eler, Berügleit und beschlichtigtet in ben undegenziten halfe, melden der Erbfeind best deutsichen Solles übgewohner das in beutiglien zurächfrackt. Und venn nun mieder berfelde Bemohner im Zeitipuntt der Auge ein Regierung fich mildick, medie die Kanflick des Ariekens, bie Wiffenstanken, die Eggietung und die Gerechtigkeit auf gründliche und freifunge Weife pleet; die alles, mos ihren Unterthannen fellig und verechungsbutchig erzicheit, zu achten verflech; und die nicht Beitung, ihr den gestigung Serfleitien der Wigsteiger siechertle Eriche gelucht und gefunden fast, so fann abernale bie preußiglie einem Bilden indie eingefern, und er muß ertennen, baß im Norden Deutsfalands beutsfarer Geift und beutsfare Mut erteld kertikt für entsfalte kaden."

Sehr vernünftige Reflexionen, nur ichabe, baß fie etwas post festum, und bann gar jo urplötlich tommen. Bor Tifche las man's anbers! Befanntlich ift ja bie R. 3. beileibe nicht offigios, befanntlich wird fie nie aus bem Brefibureau gespeift, befanntlich bringt fie ftete nur ibre ureigenfte Anficht, worin fie fich von niemand beeinfluffen lant: mithin wirb fie bas auch icon bamale nicht gethan haben. Aber - fo fragt man fich - mare es nicht trokbem moglich, baf gerabe an bein betreffenben Tage fich ein neuer Mitarbeiter bei ihr eingeftellt hatte? 3. B. ber bamalige preußische Kreisbireftor ober einer feiner Ungestellten? In ihrer reigenben Beife bat bie R. B. in fpateren Jahren einmal geschrieben, "fie batte niemale ein Behl baraus gemacht, bag Gurft Bismard eine zeitlang ihr gefchatter Mitarbeiter gemefen fei", warum foll fie benn in ihrem Unfangestabium nicht einen preugischen Rreisbireftor biefer Chre gewurdigt haben? Wenn alfo biefe Berren gufällig Rufdriften einfandten, beren Inhalt aufällig in ber Seele ber R. A. porher in genau berfelben Beife fertig gebacht mar, warum benn ben Serren bie Freude verberben und ibre Manuftripte gurudaumeifen?

Wenn bie S. 3, damals vor Berdffentlichung bes Einwerleibungspatentes teinen sterbenben Hauf in dem Sinne der obigen Notig von sich gegeben hat, so geschach bied jedensalls nur deshalb, um durch die Überraschung um so nachbridlicher zu wirken. Rutz und gut, die R. Z. war plößlich preußijch bis auf die Anochen; wenn sie später, wie wir sehen werben, gelegentlich auch einmal zum Kampse gegen das, "pegifigierte Breußentum" aufrief, so hatte sie dafür jedensalls ihre auten Gründe

Run solgt die lange Friedensperiode, die man jeht gewöhnlich nur als eine Periode der sinsterien Reattion und Erstartung zu betrachten geneigt ist. Eine späeres Geschäftigung wird gerechter sein und auch der enormen Organisationse- und Restaurationsarbeit diese Seichesseichseitendenung nicht verlagen, die, wie Treitsichte fagt, Deutschland benjenigen Wohlstand wiederbrachte, den es wor dem dreistigligfrigen Kriege schon beseisten.

Allterdings wurde die Welt bamals noch nicht aus den national-liberalen Zeitungsredationen heraus geleitet; neben diesem einen allgemeinen lebessjande bestand für die Köln. Zeitg. noch der weitere spezielle, daß bei der Zestigkeit der Regierung beim besten Willen tein Gesinnungswechsel angubringen war.

Unter biefen Umfanben war bas gange Streben ber Firms Dumont-Goduberg auf erbreiterung jeres Gefchäfts in ein laujmännischem Sinne gerichtet. Eine hervorragende Eigentimitägleit ber R. 3. ift es stets geweien, sich jede mbecquene Konfurrenz bom delbe zu haften und zu biefem Bwecke, wenn nötig, auch einige Opfer zu bringen. Bon biefem Gebanfen ausgehen, etward sie 1839 ben Belch und Staatsboten, ihren gesährlichssen Sonkurrenten in Kolin, ein Blatt, bas sehr bei ein der und charaktevoller, bis in bie zwanziger Jahre sineit nur deraktevoller, bis in bie zwanziger Jahre sineit nur deraktevoller, bis in bie zwanziger Jahre sineit nur deraktevoller, sit in bei zwanziger Jahre sineit nur Schaft auf alle den Laufen der Benatsbott werbanniswoll werben.

Schon gur frangöfischen Beit hatte er immer gang anbers bagestanben als bie R. B.; wahrend von bieser lesteen ber Eenjor 3. B. fagte: "Ein jehr Altagsblatt, welches ber guten Sache weber ischaet noch nutit", hieß es vom Staatsboten: "Berdachtig bes Arijlotratismus und ber Anghänglichfeit an bie Emigrierten," ipdiere, im Sache 1800, wurde ber Redafteur jegar längere gleit ins Gerejängnis geworfen. Unter biefen Umfünden entging bem Staatsboten antürtig bei schaesboten antürtig bei schaesboten antürtig bei schaes der der der S. 3. zuteil wurde, teilweise hierbeurch, teilweise wegen seines sortgeseigen Wangsdes am Elafigität kan er immer mehr ins hintertreffen, bis ihn endlich im Jahre 1839 sein Schicklich auf der von der K. B. verschluch wurde.

Bon biefer Zeit ab beginnt sich die lotafe und provinzielle Alleinherrifchaft ber K. Z. vorzubereiten, welche mittlerweile jo weit sortgeschritten ift, daß z. Z. alle größeren liberaclen Bereine rt. — saft in der gangen Rheinproving nur mehr als Filialen und Bureaux ber K. Z. angesehn werden fonnen.

Also, wie gesagt, mehr wie 20 Sahre hindurch blieb e. 3. dope jeben Eestmungsverdiel, selbit zu den größten Ercignissen, die unter ihren Augen abspieten, wie 3. B. der Kölner Bischopssietet 1837/39, nahm sie nur referierend Stellung; sie begnützt ist, die deen den Anforderungen ber Zeit entsprechend erbiglich Berufertreue und unbedingte Wonarchen-Berehrung zu psiegen.

Als ein Beleg unter vielen mag hierfür ihr Neujahrsartifel 1842 angeführt werben.

Rölnische Zeitung vom 3. Januar 1842.

"Seit Friedrich des Großen Zeiten war Preußen als der Hort und die Burg geistiger Freiseit in Deutschand geachtet.

In keinem andern Staate der Welt geschieht noch jest mehr für Förderung der Wissenschaft und für Verbreitung wissenschaftlicher Bitdung als in Preußen.

Durch ein sonberbares Migwerstandnis hatte aber in ber letten Zeit in einem großen Teile Deutschlands die Meinung

Eingang gesunden, daß Breußen bei der unleugdar hohen Stuse der Bildung, die sich in allen Zweigen seines Staatsorganismus kundgad, ein der Entwickelung politischer Freihelt seinbliches System verfolge".

Wie schon gesagt, namentlich ber Sat von bem "ionberbaren Mikverständnis!"

Immer noch nicht wor die Zeit zu einem Gesinnungswechsel gefommen, sogar den Sährungen der solgenden Jahre widerstand noch die Kölnische Zeitung — sie sonnte doch nicht ein oder mehrere Jahre im Boraus wissen, daß sie jetzt balb liberal werden misse und noch am Borabende der Nevolution, in ihrem Neujahrsartisel 1848, außerte sie sind in sie absolutishisch und monarchischem Einne solgendermaßen:

Rolnifche Zeitung vom 1. Januar 1848.

"Wieber am Scheibepuntte zweier Jahre angelangt, fühlen wir auch wieber bas Aebuirnis ben eben burchlaufenen Zeitraum nochmals zu überbliden und aus seinen Ergebnissen für bas politische Leben furg die Summe zu zieben.

Und nehmen wir anders den Standpuntt für unsere Rundichau nur hoch gerug, nur so boch, daß einige misprosssiene Bäume und nicht das Bild des sichnes erberben, so nuß grade für dieste Jage ein solcher Rücklist eine ungewöhn lich Besteidung gemößernt.

Rach biefer Sinleitung tommt ber Leitartifler bann auf eine Angabl jest nicht mehr interessierenber Details und macht bann seinem gepresten, zu biefer Zeit noch ftrena monarchilchen Berzen in solgenben Satsen Luft:

"Much die französsiche Breise, leibst in ihrem scheinbar tonfranzössichen Organe im wöbersistenligen Abditalbamus bestampen
land unser Zoge nicht und enwurtet, es diestebe ber vereinstigte
Zödlich go unverständig sein, den darzeitenliche Medisedoden zu verschändig sein, den darzeitenliche Medisedoden zu verschändig sein, den darzeiten sisselligen Etwei von
"Wolfd-Guuseränität" zu stellen, um als zweite Gonstitunate der ersten französsischen nach in den Magnuch der Revolution zu
jützen. Der Bereinigte Samblag aber, als er im April zujamumentrat, begriff sim er Ettlung wolfdommen. Er fah, um jehen auch nur vorübergesenden Bruch mit der Krane zu vermedere und des vondessest menntchessendigte Bruingip — biesen unenthesstlichten und mächtigken Metr des germenischen Rechtsplaates zu einen über die frühre erwarbenen Rechtsen wöhreiteitenden einigkeinen Baragrachsen der Mehren der Archangen vom 3. Februar sinweg, und erflähre fich vortrausensoull Kampetent.

hierbei ging er gang in ben Wegen jener "Erbweisheit", auf welche bie Thomsede ihn bingewiesen hatte, und überall judie bie Majacität die zarteste Ruckicht und Berfohnlichkeit mit gewissenschafte bei Balten ber Rechte bei Baltes zu verbinden".

Das hätte ruhig ber reaftionärse "Junter", mit welchen die Kolnijche Zeitung nun balb ihre spihe Klinge freugen sollte, schreiben können, benn die "einige miswachsen Bäume" und die "Rechte des Boltes" am Schlus fonnte ütr doch niemand biese nehmen.

Alber die Gelegenheit zu bem ersten großen Gesinnungswechgle war näher wie man ahnte, die Frungolen hatten ihre zweite Neupolist proflametr und in Deutschland gährte es allenthalben; jeht erwachte bei ber Kölnischen Beitung neben ihrer staatsmännischen Prophezeiungsgabe auch plohisch ein großer Mannesmut und ihr liberales herz jängt solgenbermaßen an zu llopfen:

Ralnifche Zeitung vom 29, Februar 1848.

"Deutschland und die Ereignisse in Frankreich". "Die allererste Forberung ber Freiheit ift bie, bag alles Recht und jedes Reich geschaffen werde heraus aus bem "ureigenen Geiste eines jeben Boltes felber".

Diese letten Aorte sind zwar vormiegend gegen eine etwaige frangbische Einmischung in deutsche Angelegenheiten gerichtet, aber sie bereiten doch auch nach anderer hinschinicht nur einen Umschwung vor, jondern sie sind hiervon mindelten ber Aufuna.

Die ehrwürdige Kölnische Zeitung hat in der kurzen Zeitspanne seit dem 1. Januar die bessere Einsicht gewonnen, daß die Ebene der Bolks Gouberänität gerade und nicht schief sei und sie hat sich undentlich — eben-

jalls in zwei Wonaten — zu ber Überzeugung burchgerungen, daß "ber germanische Rechtsstaat" außer "dem wahrhaft monarchischem Prinzip" noch anderer "mächtiger Anter" bebart, benn sie schreibt, ziemlich zum Schlusse bes obien Artistels:

"Diesmal wird mit der National Unabhangigfeit "Die politifche Gelbstregierung im Innern" ganz ungefrennt gugleich vertedigt verben. Daran zweifeln hieße überdemutig und felbst vertennen".

Interssent ift in biesem Artikel ferner die Bote, welche die Kolnische Zeitung sinsschied ihrer Ansicht über Frankreich sollschie in dem üblichen Jahresrüdblicke über Frankreich noch gesagt: "Wie wiele Regentenflugheit wir auch Louis Philipp zugestehen miljen" u. j. w. jest aber, nachem biefer selbe Louis Philipp Thron und Glad verloren hatte, veralischete sich die Kolnische Zeitung von ihm mit bem bei ihr hölklichen Elesskuttit, übem sie schreibt:

"Da plößich jeben wir den alten Recolutionskrater an der Seine noch einmal fich öffnen und begleich im trachstern erfeine Ausbrucke nicht bloß den Mann auf dem Throne und jein Sigtem des Widerfunderst, auf meldes die Unverfländigen mit Joffnung, die Perfländiger lauge mit fleigender Selvegnis gloßtlich batten, sowbern sofort dem gangen Afron selbst in seinen wilben Rammen erzeigenen."

Aber biefer ffeine Umfall in einer das Ausland betreffenden Angelegenheit fann nichts verschigen gegen alle Beisseit, die der K. 3. auf dem Gebiete der innerbeutischen Angelegenheiten gustomte, und schon am 2. Wary fühlt sie sich berufen, betreffs der heeres-Organisation maggebende Bortschäge gu machen; sie schreibt.

"Mlein — und bas ist wohl zu bebenken — die Schöpfung ober Ausbietung einer Landweipr kann keine isolitete mititärliche Magregel sein. Sin Boltskere kann nicht som seiner Obszybiu, von dem Zalent seiner Offiziere und von der Weisheit eines Hoffriegsrathes ficher geleitet werben — es bebarf ber Erwedung bes Boltsgeistes."

D bu heiliger Sebastian! Was ware wohl aus Deutschland geworden, wenn der um diese Zeit die K. Z. regierende Dumont II. Kriegsminister geworden ware!

Snyvissen nahm die Bewegung in gang Kreußen und Deutschland zu und auch die Pulse ber K. Z. hämmerten immer schnester, genau die Schwingungen der Voltssiede wiedergebend. Die Thronrede, mit welcher der Könlig am 6. Matz die Einhabeversammlung geschlosen hatte, war nicht nach dem Geschmade der K. Z. gewesen, und in brobenden, zugleich auch düsterem Kassandsander. Den steht für des bestalt folgenden Unternus aus.

Rolnifche Zeitung 11. Marg 1848.

"In ber That, wie ftefen eben am Scheidenerg. Bon Deutschlands olltung und inteifondere com ber Samblung ber verußischen Seltung und insteindere eine Der Samblung ber verußischen Regierung hängt es ab, ob über Guropa die Segreismost gut Allen gefrechen und ben fehren Pieter bes Zomes gut Miln gefrechen wurden, in Erfüllung gehen lollen, oder aber die entgegentleichnem Bekrisgungen voll Unigens, weder vor mehr als ganutig Zahren ber Sexalier auf dem Allen von St. Selten prach gaber der Bekralier auf dem Allen von St. Selten prach – es merb diefe Beklittlich ihnen fünjtig Zahren entweder terubklitunglich oder Deltaffe fein oder wie andere ihn verfichen, es merbe die Grensfleche beider feindlichen Reich fangs der Mehre das gefreilte zurflichen burch ihneiben. So fürchterflich verficheren Loof lürgelteilt, wertigene Deltaffe fein.

Am beiten in biefer gangen Prophegeiung ift jedenfalls bas "vielleicht" bes Schlußjabes; hätte bie R. 3.
biefe Borlicht nur immere beibehalten, bann hätte sie ich
jedenstalls nicht so oft blamiert. Wenn übrigens die von
ber K. 3. wieber aufgegriffen Prophegeiung Aupoloms
in Erfüllung gegangen und ber Mein wieder franzblich
geworden wäre, was hätte bas der R. 3. ausgemacht?
Die erfte Periode hatte boch mit 4000 Jecs. Vente für

fie abgeschlossen, bas zweite Mal hatte es boch zweifellos besier gegangen.

Der obige Artitel fahrt bann fort:

"Die Throncede fordert "alle deutschen herzen, alle Männer der Batrictandbliede und der Chris" auf, sich mit lebendigem Bertraum um den Alton zu schan. Das allerdings ist am meisten zu münschen. Wer des lebendige Bertrauen muß geschöffen werben mit Zustum der Regierung, wie es 1807—1815 ist geschäffen worden."

Das klingt wahrlich ganz anders, wie die Erklärungen vom 1. Januar.

Wit biefem Artifel vom 11. Marz, der ben stattgehomen Bedself zwar schon sehr beutlich greinen läßt, aber immer noch vorsischtig tastend ist, war die R. 2, offiziell in die Bewegung eingetreten; die Schlangenwindungen, in denen sie sich bemüßt, unter den vielen Schönungen immer biejenige zu erfalsche, non der sie ich den größten Ersolg verspricht, sind so zahlreich und blitglichnell, daß ihnen ein besonderes Kapitel gewidnet werben muß.

#### IV.

#### Die Jahre 1848/49.

Nach den bekannten Ereigniffen des 1.8. März, hielt die K. B. eine schärfere Tonart sign angemessen, und zwarthat sie dies zumächt in der Weise, daß sie unter Bezugunahme auf die Berliner Bewegung surchtbar über das Mittaf schimpfie, trobbem bekanntlich dessen Saltung eine nicht nur forrecte, sondern gebuldige und teilweise sichlich war, während sie die Haltung der Ausstralie beit nur bornette best.

Rolnifche Zeitung, ben 23. Marg 1848.

Bon ben fampfenden Burgern heißt es hingegen: "Die Haltung ber gesomten Bevölkerung war musterhaft. Auch bei ben untersten Bolkstlassen war das Ehrgefühl gehoben

worden, mas bie iconften Früchte tragen wirb."

So war es mit ber historischen Treue ber R. Z. in einer fritischen Zeit bestellt!

Rolnifche Zeitung vom 24. Marg 1848 (1. Blatt). "Des Reiches Wiebergeburt."

"Der Zag von Jena hatte bie alte Macht, bie jur Ohnmacht genworben, nicht ergeftlich im feinen Ammen ergefte.
Aber nad bem Boltsfiege, fiebt! ba famen bie Geffer ber
alten Ugen achmal serangsfeichen, wechfelten nochmals wiebebie Banner aus, und besfalb mußte, als nun abermals ber neue
Geit ber Bachseit, ben falfen Getanethau Europes erfgülternd,
jeinen finefenden Umgang hielt, das fall die Banner gemeint ist bas preigheit, im Gegenlege zu wen beutlegen) noch einmal unter ben Barritaben Berlins fein anberes, sein
volltig ungebetutiges Jena finden."

So mar es mit ber Preugentreue ber R. 3. in einer fritischen Beit bestellt.

Das bief jortmößrenben Parzelbäume auf die Geeinverdellinis der K. Z. einen fchäblichen Sinstug ausüben mußten, ist sinz. Und richtigt Im zweiten Blatte vom 24. Warz ist sie sich von etwarte geworden. Mit ihrem gestigten Auge sieht sie auf einmal ben "einigen Frieden" ausstelligen, sie salcheste etwas von den Segaungen der Kreibeit und härt dann wörtlich solaenbemoßen fort:

"Wenn nun ber föbne Zag gefommen sein wieb — unb er ift nache! —, no wir bie Gerungenschaft beise furgen Zeit zunmes werben aufgäßen und multern fönnen, mie werben bann alle butlische gerap nöch der Zuhunft entagenen schlagen! Nicht mehr mit Orben und Bänbern besönnte, mit lereten Zitteln gespindlie Eijlondnetn werben ums — bie Betrogenen — verteten, sondern Bänner mit treuer Bruit unter bem schliches, mit selfer Estim und vosterfändische gergen, nicht vund Gunft und Sufall groß, werben unsper Angelegenscheten ordnen und bas Glüde diere die sip döchste Siel Gerachten.

Rein, die Archidderung der Nationen wied dann tein Leter Traum mehr fein, ein gemeinsomes Band wird dann die wohren Bertreter der Bölter, die Heren des Fortschrittes, der Gesittung aller Länder umschlingen, und die Welt wird sich sich socialen, als wir in unsperen thänsten Erdumen es uns vorgesialten, als wir in unsperen thänsten Erdumen es uns vorgespiegelt jaben. Wie alle Länder beutscher Bation ein Pactament, jo werben die Wölfter Songerije beschieden, wedigen der Kreig pwischen den Rationen als die fundstaufte Varbarei wird gekennden martt und den Wölften ein höheres Jiel wird geltect weche. als sich durch Arieg vernichten und durch handelse und Gewerbs-Ciferlusht gegenfeitig aufzureit.

Und in biefem Kringip wird Frankreich, von dem der Flug der Freiheit abermals ausgegangen (man vergleiche hiermit den "allen Recodulionsklater an der Seine" vom 29. Februar 1849) nicht zurücklichen. Es wird das große Kringip der Brüderschaft, nelches es in jeinem Inneren proflamit, in iehnen Rezichungen zum Muslande zu eben wissen.

Wenn man nun glaubt, die Seele der K. 3. hätte damle Berta Suttners Sehnen vorgeahnt, so irtt man gewaltig, denn — disselle est satyram non scribere biefer Friedensartist steht, zwischen zwei wutichnaubenden Kriesartisten.

Rolnifde Beitung b. 28. Darg 1848.

"Dat Aussand verzessen, no feine Westgerung it? Aussende Westge State of Finnland remochen? Wie fast est beatsfen Chifes Kroönigen mit seinem Bogen, seiner Bestehung und beiner Ausste bedertigtigt West sein der Stechte und beiner Ausste bedertigtigt West sein der Westgere gefinnen verschen ihren erkohenen Verzigher? Genung: — nenn bie Koschen über untere Werze stegen, wim werben einem Bei ethelen, not vern her Afron von Aussiand zielem foll (Gitt Benomiterei, so furdiser Ann bie R. S. ton jiers geopen Wunnebe been noch nicht steinen). Wie merben Gericht halten über die einer Steine S

Dann folgt am 24. März bie vorher zitierte Friedensschalmei und barauf am 25. März wiederum folgender Kriegeruf:

Kölnische Zeitung b. 25. Marz 1848 (1. Ausgabe). "Betrachten wir nun unsere augere Lage, so ist nicht gewisser, als bag wir ben Krieg mit Rupsand haben werden. Spätestens in einem Wonate mussen wir im Kebe stehen." In berielben Rummer spricht die K. Z. an anderer Setelle von verschiedenen Vorgängen in Berlin; sie sagt dort, daß man die kommenden Dinge absolut noch nicht vorabselen könner. Den graussenne erschiedenen ist die Verschieden ist der Spropheten sit vorüber. Der graussenne erschieden ist die K. B. nit diesen Worten faß sie hie k. R. nit diesen Worten faß, ift sie sich von die Kropkerein guteil werben faßt, ift sie sich wohl garnicht bewußt geworden, wie es denn überhaupt den Einhruck macht, als ob in diesen Tagen die gesamte Redastion sort-währen betwinkten gewesen die

Alfo an ben beiben ungeraben Tagen, 23. und 25. Marz, brachte bie R. J. witende Janfaren, dazwischen 24. eine liebliche Chamado, bemgemäß follte man sir ben 26. Marz wieder eine Art von Schäferlied erwarten. Weit gefehlt! Wo es sich um Ibbael handelt, bleibt die R. Z. sich sehr wohl zwei Tage und unter Umftänden auch noch länger treu; man überzeuge sich.

Rolnifche Zeitung vom 26. Matz 1848.

"Bermorten find die Julfande best europäischen Diens. Est liegt de eine gährende Belt. Wenn Außland nicht abläßt, uns mit feinem "Schuhe" und feinen "freundheirlichen Berfindungen" au verfolgen — dann werden wir den Ruf erheben: Zu ben Baffen! Arieg mit Rufland!

Rörgler, servise Raturen und sonstige unangenehme Wenigden tönnten nun leicht auf ben Gebansen sommen, daß es eigentlich gar nicht scho von er K. Z. war, in einem Augenblide zu einem Kriege mit dem Ausslande zu lechen, als die Regierung der Lage im Innern nicht herr werden sonnte.

Aber bas ift ein Irrtum! ein schwerer Irrtum!! Die K. B. war sich ihrer Berantwortschieft wohl bewohr, und in bemselben Augenblide, als sie brauend in die Kriegsbrommete stieß, hatte sie bereits ein sertiges Programm in ber Tasche, wie die Sache zu machen sie. Schon in den früheren Kriegsartifeln gegen Rußland find einige bemerfenswette Ratichlage gegeben, aus benen hier einige Proben folgen mogen.

Rolnifche Zeitung vom 23. Marg 1848.

"Wir ertennen völlig die Racht von Rugland an. Sunderttausende willenlofer Menschenkörper stehen ihm zu Gebote; fie stehen wie Rauern in der Schlacht.

Aber - ber Geift nur ber Geift tann fiegen. Rur ein freier Goldat tann fagen: "Benn ich mit bem Fuße ftampfe,

fo fpringen Legionen aus bem Boben!

Wenn ber erste Annonenssus auf beutschem Boben erschalt, wenn ber erste Rojel über ben Riemen fest. — bann wird ber Saifer Ritolaus zu erschern joben, wos eine freie Ration eine gefnechteten bedruten will. Gr wich wolf baran figun, fich zu erinnern, wie viele hundertausende gleitischer Sclaven einst vor bem Spulfein bestenigten Wieger niederschaften.

Das alles war aber nur eine Borbereitung, ihr ganges Programm entwidelt die K. Z. in einem föstlichen Artifel mit der Ueberschrift "Here und Bolt", aus dem folgende Säte entnommen seine:

Rolnifche Beitung vom 28. Marg 1848.

"Die Efre des einzelnen Burgers, der gefällig Soldat ist, if nur gemachsen mit der gemachsenn Chee seiner so wehrhaft bewährten Mithurger; aber die privillegirte, klunftlich gepflegte, falice soldatische Ehre des Heeres, — die ist töblich verwundet.

Die privilegirte Solbaten : Chre ift in bie Flamme geworfen; nur die allgemeine Chre bes wehrbaren Staatsburgers tann aus der Ajde fich emporschwingen.

Berfohnung bem einzelnen Golbaten und Ehre feiner Tapfer-

feit, aber feine Berfohnung bem Inftitute.

Das heer muß untergehen im Bolle! Bollsbewaffnung ift insofern bie ebenso gerechte und nothwendige, wie allgemein erhobene Forberung.

Die Boltsbenedfnung, die wir begestern, hat in sich iste Unterschiede: sit ben inneren Frieden und den Schut der bürgerlichen Ordnung gegen Zumult und Mufrage bildet sich die immer bewassen Burgerwesse in Gemeinden und Areisen; sitt die Unnabfängigkeit und die Spe der Zentelnunds sohen wir bie Landmehr mit ihren abgestuften Aufgeboten, und ein ftebenbes beer haben wir als Schule und Unterftugung fur beibe.

Die, beren Beruf es ift, mogen ermitteln, welche einzelne Magregeln und in welcher Folge fie fur ben bier aufgestellten

3med fofort gu ergreifen finb.

Eine aber wollen wir nennen: Die Bereibigung bes Beeres auf Die Muftige Berfaffung und bie bamit gufammenhangende Gleichftellung ber Offiziere mit anderen Staatsbeamten.

Mfo! - einen neuen Scharnhorft forbern wir - und gwar sofort muß er gefunden werben,"

Practifig und bequem! Wenn man selbst etwas nicht gu machen verstehet, gitiert man burch möglichst unbeschiedenes Geschrei jemand herbei, ber es besser than Warum sorberte eigentlich die A. D. von Friedrich Wishelm IV. nicht, sich sofort in Karl ober Friedrich den Eroßen zu metamorphosieren?

Im Uebrigen ericheint es nicht angemeffen, biefen Berlen aus bem Geiftesleben ber R. B. etwas hinguaufügen, nur zweierlei mag tonftatiert werben:

- 1. Das Anbenten Scharnhorft's hat burch biefe Ausichleimungen ber R. 3. nicht gelitten.
- 2. Karneval war langit vorüber, ber 1. April aber noch nicht ba, als die R. J. biefe Geiftesblige ins Lanb hinausschleuberte.

Parallel mit biefen erleuchteten Gebanken über bas Kriegswefen ftieg auch bie Beisheit ber R. B. in bürgerlichen Angelegenheiten.

Die momentane Beitfirömung erfaffenb, schwenkt fie mit einem Rude nach links.

Rolnifche Beitung vom 1. April 1848.

"Ja, wir find "raditale", weil eine große Zeit große Brinzivien forbert; weil es lächerlich ist, am Morgen nach einer Renolution, nachem bie Chefchickt in Einem Sprunge ein salbes Jahrhundert gehemmter Entwickelungen nachgeholt hat, nach dem abgeriffenen Faben von geftern angftlich bie Sanbe ausguftreden, um an ihm ben "gemäßigten Fortidritt" weiter gu fpinnen."

Unter biefen Umständen ift es naheliegend, daß der R. Z. jett das republikanische Frankreich mit seinem "Revolutionskrater" (vgl. 29. Februar 1848) im rosigsten Lichte erscheint.

Rolnifche Beitung b. 11. April 1848.

"Belgien hat gegeigt, daß jein Bolf dieje Unabhängigteit und Rationalität will und daß es nur durch ein Nerbrechen, wie das einst an Polen verübte, von der Landbate verschwide mit der Belde Ration würde es je wagen, eine solche Schuld wis sind zu laden?

Grantreich mith es nicht. Es müßte benn der roheften Barbarei verfallen, die Krone der Gefittung, melde fein glorreiches Haupt beträngt, mit eigenen Händen gerreißen, die Grundsige der Fertigieit, als deren Bortampfer es feit 1789 breimal aufgetreten, verleugene und mit Täglen treten."

Richt im Zusammenhange mit ber allgemeinen Politik fteht folgende Rotig, die aber boch eine so abgrundtiefe Blobsinnigkeit enthalt, daß sie nicht übergangen werben fann:

Roln, Beit. 11. April 1848.

"Bas hoben wir zu säuchten? Einen Krieg mit Rufend? Finantrieh bliebt ungenschler bet Kriege mit Algeirin. Und die Barbaren abzuhalten wird es nicht mehr Geld, nicht mehr Blut Lolen, als Grantrieh die Erischlung siener algerischen Solonien gefollet hol. Eitellen wir Rube und Bertunen fer, und wir werben leicht einen Riteg mit Rubland aus unserem lieberichus bestehen."

Ob wohl ber fpatere Rriegsberichterstatter Bippchen ber R. 3. biefe Information gegeben hat?

Roln. Beit. 18. April 1848.

"Die Bahlen."

"Bir verlangen beshalb Manner, welche fich mit uns zur Lofung Uhlands bekennen: "Die Freiheit will ich, welche Ginheit schafft".

Fragt man aber nach ber Ginficht barüber, mo biefe Ginbeit

gegenwärtig zu finden sei, fragt man nach dem politischen Programme, das wir von unsern Candidusten zu sordern sahen, so liegt es in der Forderung der – "constitutionellen Monarchie auf demokratischer Grundlage."

Das heißt auf gut beutsch Scheinkönigtum ober noch beffer Republit mit monarchischer Spige.

In biefem Sinne nimmt bie R. Z. fich fogar heraus, gegen bie Rudberufung bes Prinzen von Preußen zu heben.

Roln, Beit. 17, Dai 1848,

Die Justakensjung bes Beingen von Benessen erflärten von für einem Seiter, für eine einstreellen jetzt ungefügs Mageregel. Eine presississe innere Nacation wie man sie vom Benuen vom Beruspen beginnten, zeiglach sie hatt, abgeit zu Einstäusser in bas Neich ber fallschen Zeitume. Nicht so sieht die Grifflich erfelle Grifflich bes Beniem sieht baggen ein Sunglächet las vielmeist bie allgemeine Lage Europa's und der Benietzusische Geist ber Beit.

Rodmals verspottet die K. Z. Iowoss den Konig wie den Pringen in ihrer Ar. 140. Sobnisch falt sie unter Sinweis auf die gegenwärtige Lage dem Könige die de sannten, 1847 gelprochenen Worte vor, daß sich nie ein beschriebenes Blatt Bapier zwischen ihn und fein Bolf brängen solle, und sährt dann wörtlich sort:

Rolnifche Beitung 19. Dai 1848.

"Es war der möchigfte der deutfichen Farifen der sp speach, es war ein Sarft, der feste constitutionet regiert, es war ein Bruder jenes "eitterlichen" (die Ansfährungskerichen flehen auch im Original) Bringen, der vor Augenn auf einem sonlt nicht gewöhnlichen Wege und in einer so befreuden Weise eine sogenante Mission nach Englichen antet und nur der und der bestätigten Chiendalen die freien Institutionen des Weifenst fluddert.

Um biefe Beit herum, als die Wahlen jum ersten Landtage ergeben hatten, daß die Stimmung im Land teineswegs so rot war, wie die K. Z. es sich gedacht hatte, sing diese langsom an, nach rechts zu rüden, allerbings erst langfam, außerlich wurde vorerft noch bie bemofratische Firma hochgebalten, waren boch bamit immer noch bie besten Geschäfte zu machen, so sagt fie von bem ersten, sehr freislinnigen Entsassungs-Entwurf:

Rolnifde Beitung 27. Dai 1848.

"In Betreff bes zu Berlin vorgelegten Berfoljungs-Gntmurch finden bem ums gestem vorteschuten, zu zeigen, wie wir in bemfelben nicht bloß einzelne Benagespehe nubers erwarteten, sonbern überhaupt eine genügende und befriedigende Borstellung vom preußsichen Bolte um der von ihm beenspruchten demotratischen Freiselt vermisten.

Dir sinben in bem vorgelegten Entfassungs-Entwurse noch gar leine Burgichoften bagegen, bag bie preußische bemofratische Breiheit unter ber neuen Berfassung nicht lehr bald zur Lüge werbe "

Zehn Tage barauf — ber ewig hin und her gehende Bendel ber R. 3. befand sich, wie schon gesagt, gerade auf der Reise nach rechts — ist seanere Ansicht geworben, sie hat plabstich eine genügende Garantie für die Freiheit entbeckt, sie surchte teine Lüge mehr.

R. 3. 7. Juni 1848.

"Die Freiheit ist mit der Anerkennung des allgemeinen Stimmrechts in allen deutschen Staaten eigentlich schon gesichert. Denn dieses Recht zieht alle übrigen nach sich."

In gleichem Sinne schreibt sie auch zwei Tage später, beer undiger Gelegensteit sie sich mit Anssischen Pflich ein Anstelland gereichet wahrt, ihre Anssischen Pflich vollständige Freiseit wahrt, ihre Ansichen Pflich gereicht und der Deportunisätspringip zu modissischen, indem sie sage in andere Ansichen Pflich Anzeit ergreisen sür die eine ober andere Seite eingebildeter Gegensähe — das ist es, was wir nicht wollen"; und dann sortsäpte:

Roln. Beit. 9. Juni 1848.

"In allgemeinen tann, meinen wir, tein verständiger Freund ber politischen Freiheit ein Freund von Revolutionen sein. Die Revolution ist das Ergentheil der Freiheit, sei ih geschwidrige Gemalt, ist Ausselbung des Gespes dessen Gelten doch Bedingung der Freiheit bleibt." Und nun vergleiche man hiermit den Artifel vom 1. April, worin die K. Z. sich zum Radifalismus bekennt, den gemäßigten Fortschritt verspottet und die Revolution verherrlicht.

Mit einem gang neuen Tric erscheint nunmehr bie R. 3. furg nach bem Sturz bes Ministeriums Camphausen auf bem Blane.

Roln. Beit. b. 23. Juni 1848.

"Mit hoffen, unfer Berifinung auf breitefter bemotratifger fonmblage" mit und bie focialen Booleme fo gemellig in ben Bobergnunb riden, bog bie tonfitutionellen Minister-Intiguen gemblitchen Galgest bor ihmen als verdörliche Frivolitäten er ifeinen, und mitb zugleich unfem Bogieten und Brovingen eine falche Elchfühmigkeit einnumen, bog bie nach Tätigleit für bas Gemeinmefen verlangenden Gemülige einen mütdigen Zurnplag ifere beiten Raffet in ber nächten Rafe finden und nicht soften Raffet in ber nächten Rafe finden und nicht soften Bollen Bellen aus die bei bachen."

Um biefen Sat zu verfteben, muß man fich ber Stimmung ber Rheinlanbe bis minbeftens 1866 erinnern. und biefe mar balbpartifulariftifch, etwa in ber Beife, bak man amar feine gangliche Trennung pon Breufen, mobl aber eine Loderung bes Berbaltniffes zu biefem munichte. Deshalb municht bie R. R. ben Schwerpunft bes politifchen Lebens in bie Brovingen verlegt, bann batte fich - man bente an bie große Entfernung und bie raumliche Trennung burch Sannover - hier am Rhein eine Art von Bige-Ronigreich gebilbet, natürlich mit Roln ale Sauptftabt, möglicherweise mit einem Statthalter, und ba ließ fich gang etwas anberes gurechtflungeln, wie in einem Staate mit ftarfer Rentralgemalt. Die verflirten Junter abonnierten und inferierten ia bamals fo wenig auf bie und in ber Rolnifchen Beitung wie jest. Deshalb biefes Drangen nach Dezentralifation; bag bierburch bas gange Gefüge bes Staates gelodert worben mare, fummerte bie R. g.

wenig, fie hatte fich jebenfalls als fiegreiche Berfechterin eines in bem Begirfe ihres Abonnentenstammes popularen Gebantens gut babei geftanben!

Mahrideinlich, um in biefem Sinne thatig au fein, ichmente die R. J. immer weiter nach rechts und triti jehr auch für Mafregeln ein, welche den König zu etwas mehr machten, als zu einem gefronten und erblichen Näfibenten.

Roln. Beit. 27. Juli 1848.

"Ferner wollen wir beshalb auch die Bedingungen, ohne welche die Wonarchie zum Scheine würde, wir wollen jenes von Unverständigen zum Bopang gemachte absolute Beto und verwandte Berfassungsbestimmungen".

Beiter beißt es bann in bem gleichen Urtifel:

"Erhaltung ber Monarchie in ihrer Feftigfeit und Erringung ber Selbstregierung gegen Bureautratie, Centralifation, Ministerialbespotismus, das muß unser wohlerwogenes Streben fein."

Sier also werden zwei Fliegem mit einer Klappe geschlagen, einerzieits besommt die dei dem damaligen schnellen Bechsel schon is dalb unmodern gewordene Demostratie die Rachtheit gestagt, andererseits wird wieder sür die bestehen, "Degentralijation" in obigem Sinne Nessam gemacht.

Inswifden war bie Bemegung in eine neue Phofe eingetreten, eine Phofe, welche ber R. B. Beranlassung ub en surchftbarten Gliebervertenlungen gab. Ein sehr von die finds siehender Abgeordneter Stein hatte in ber Rammer ben samoen ben tamojen Antrag eingebrach, ber Kriegden minister solle in einem Erkssse ab bie Armee verfigeen, habs bie Offiziere allen reaftionaren Bestrebungen seen bleiben, nicht nur Konssitte jeglicher Att mit dem Jibil vermeiden, sondern burch Annaherung an die Bürger und bie Bereinigung mit benselben ziegen wögen, das sie mit Aufrickssische und Jingebung an ver Recwirklichung eines fonstitutionellen Rechtsgustands mit abereit wolsen, und das es denjenigen Offizieren, mit deren politischen Werten.

zeugungen bies nicht vereinbar ift, zur Ehrenpflicht gemacht werbe, aus ber Armee auszuscheiben."

So unfinnig biefer Antrag heute jedermann erscheinen wird, damals war er populär, wurde angenommen und führte gu einer Ministerlijs. Die brave K. Z. sam nun in die antsesstädigte Verlagenseit; eineskteils sonnte sie, die slie feit einigen Wochng une Etighe der Negelrung aufgesshwungen hatte und dies, um in ihrem Kample für rheinisch partikularistigte Tendengen dos nötige Gewicht auch bebalten, dies auch gern gekieben wäre, nicht für den Artrag sein; sie durfte aber auch nicht dag gen sein, um es mit ihren frühren Freunden, den Demostraten, nicht noch weiter zu verberben. Sie bemühr sich dagen, was durch noch weiter zu verberben. Sie bemühr sich dagen, was durch sieden dagen beitatrischen möglich nicht zu gagen, was durch sieden dagen bestatrischen mag.

Roln. Beitung vom 13. Septbr. 1848.

"Das Ministerium hat sich selber gestürzt, — es muß fallen !

Die National-Versammlung aber muß auch übersleits in sich geben und sich selber bekennen, — wie sie ihr Mandot sortwährend mit Jühen getreten hal! Auch die Nersse mag sich besunen, ob nicht auch ist ostmats unter dem Namen der Jercsseit dem schmidten Mischalismus und Deskolismus geröcht hat".

Wie gut ift es boch, daß, wenn alles wankt, die R. Z. immer noch auf dem Posten ist!

Rolnifde Reitung b. 14, Geptbr. 1848.

"Mir missen behenten, mit meldem Gifer bie Contre-Recolution, einem Grein Armin wim Bullow-dummerom ab er Gripe, sie überall regi; wie contrecesolutionstre Bereine, als ber Brugsen-Berein; umb ber Berein, situ Konig um Bateland's das here, — Landweite umd Linie — mit isten Julchisften bearbeiten, mie bie Bereall mie Berei, großensfelse donn Flyieren umber umsertolportierten, fest verbächtigen Bettitionen: es mäge ber Rönig ben Dierbefelst um ber bringen von Breussen abtreten mit Unterschieften ber bringen von Breussen abtreten mit diese gage, fo missen is bekennt, weis

· — (Gera)

bas Stein'iche Amendement mindeftens feiner allgemeinen Tenbeng nach volltommen gerechtfertigt mar."

Diefes war ber erste Streich - nach rechte! - boch ber zweite - nach links! - folgt fogleich.

Roln. Beitung b. 16. Septbr. 1848.

"Allein ber neue Stein'sche Antrag erhielt eine höchst gefahrliche Zweibeutigkeit, welche durch die Beguindung bes Antragstletes und burch die Unterstätigung von Behnsch und Balbed fast ausbörte, nur zweibeutig zu sein."

Einige Tage fpater famen bann nochmals einige Benbelfchwingungen nach rechts und nach links.

Rolnifche Beitung vom 20. September 1848.

"Es ist nicht waft, — wir missen bes um so ernstere betonen, als des abstrective Ministricum sich dem Bersque gleunde bat, der Krone selbste bet dem Schein einer solchen Beschupfung in dem Bund au legen — es ist nicht wach, de hie Wiejerist der Racional-Berigmung gegen des von dem Ministrium verteiene konstitutionelle Bringip: es fonne der Beresammlung die "Heistigung von Bermaltungs-Waspergefin" nicht gutten, ernstlich wedersprecht den beit "eine des Beresammlung des "Heistigung von Bermaltungs-Waspergefin" nicht gutten, ernstlich wedersprecht des bei "

Dann noch, an bemfelben Tage, gegen Schluß bes Artifels:

"Die reactionären Bereine sind nicht so uninteressent, do gilt es brunt, die entschiedenste Energeie zu bewähren. Es hat sich, und nicht ohne Grund, ber Gemütser ein Misstauen gegen des Dere bemächigt; dessouls allerdings ist es die erste Klück des Ministraums, Maspregeln zu ergreisen, die in dieser hinsight berußigen."

Dabei hatte bie R. J. am allerweinigten Beransssung, bem heere zu mißtrauen, benn als einige ihrer früheren Gesinnungsgenossen wen ertremen Rüges, erbolt über ben Gesinnungswechsel ihrer Wortsschrein, in ber R. J. bie Fenster einworten und mit weiteren Gemelthätätigkeiten brogten, erinnerte sie sich sehr vom des Williars, bas ihr benn auch natürlich seinen Schut angedeihen sieh. Were so ordnungssteben war bie R. J. nur, wenn ihr eigenes teures Wohl in Frage kam, im übrigen sieht sie

bie größte Gejahr für bas Baterland nicht etwa bei gelegentlichen Kleinen Kuffanden, auch dann nicht, wenn hiermit so schalbiche Wordthaten verbunden waren, wie 3. B. die an b. Auerswald und ben Fürften b. Lychnowöti im September zu Frankfurt a. M. verübten, sondern bei benen, die die Aube nötigenfalls auch mit starter Hand gewahrt wissen

Rolnifche Zeitung nom 22. September 1848.

"Die Freunde Lydinowski's und Auersmald's — wir hoffen es, — werden den Trost haben, daß sie nicht ohne Trost für das Baterland in den drohenden Schlund des Revolutions.

Beluftes binabgefturgt finb.

Richi noch Franfart und den Nachauftanten, nach Berlin bliefen wir in beiem Augenhilde mit der meiten Beforgnis Jal. Breußen fieht hart am Abgaunde; nicht die Berliner Striet ist es, die wir in beiem Augenhilde am mehren fürden; je dat füre Araft nicht aus find, sie borgt dieselbe son übern Gegenführen. Richt die bewussten mub unkewußten Republikance ridlen uns mit beiere Sansigheit, die und jest die Bruit aus innenenperk, eums Jonach von den die Bruit aus innenenperk, eums Bruitsfely honden die Bruit aus für es, die Lente die Rechtlich und die Rechtlich die der Rechtlich die Rechtlich die Rechtlich die der Rec

Bei biefem Buft widerstreitender Gedanken, welche damals "bie Bruft ber K. g. burchtobte", tann man sich nicht wundern, daß sie gelegentlich auch einmal mit ber Sonialbemofratie tofettierte.

Rolnifche Zeitung vom 20. September 1848.

"Der Kern ber Demofratie ift fur's erfte eben bie fociale Fraae.

"Nicht mehr das ist." sagle der Abgrochnete für Köln schon in vorigen Jahre auf dem Bereinigten Landbage, "vie höchte Nigade und der eigentliche Zung der Zeit, die Slaadsgemalt auf viele Köpfe zu vertheilen; eine andere Joer jucht ind zu gederen, fie will die Pflichten ermitteln, welche das Recht des Hittels auflet.

Am 25. Oftober lieft die K. Z. bem Könige energisch ben Text, weil er gewagt hatte, eine Deputation, die ihm



Blüdwünsche zu seinem Geburtstage überbrachte, baran zu erinnern, daß es noch ein Königtum von Gottes Gnaden gebe. Wehmütig macht sie ihrem konstitutionell demokratischem Serzen Luft und ruft flagend aus:

"Also boch sind sie wahr, die wir so gerne fur ungenau gesalten hatten, jene Worte bes Asnigs vom 15. Oktober!" um bann am Schlusse bes Artifels ihren Standhuntt solgenbermaßen zu prazisieren:

"Wir tonnen mur erflären, bog bie "Strigkeit von Gottes Enaben nur im ber Vereinigung ber höchften Ge- walten unferes lenstitutionellen Staates liegt, bog fie nur in biefer Bereinigung mit geoper Mach beftlecht ift, und, bog bie Treue nicht einfeitig gegen eine biefer Staatsgewellen gerichte fin ein."

Der Same, ber in biefer Weise ausgesteut wurde, ging schnell genug aus, und Ansang November war die Lage soweit gediehen, daß eine Revolution wieder vor der Thüre stand wurd auf von eine Nevolution wieder vor der Thüre stand und auch zweisellos ausgebrochen wöre, wenn nicht die im Natz überrumbele Regierung zwisschespiliche Ertiglich ihre Entschlich wiedergewonnen hätte. Mit der seinen Witterung, welche die K. 3. insofern auszeichnet, als sie es versteht, fird de nach die Angebrochtechne Ercignisch wurch geeignete Insformationen berauszuschaftlissen, datt sie es sertig gebrach, diesmal die sommenben Dinge ausanhmewise richtig vorder zu ahnen und zielen der inschlich deinen Augenblich, die von den wehende frische Verstein in were Geget einzelgennen. Sie schreibt:

Rolnifche Beitung vom 10. Rovember 1848.

"Es muß Jebermann wieder jum Bemußsien tommen, daß es in Breußen noch Gesets giebt, um die Breiheit zu schädt, und die Willbir zu glageln, und daß es zugleich noch eine Regierung dort giebt, das Geseh aufrecht zu halten — auch mit der Schäfte des Schwertes!"

Schneibige Borte, nicht mahr? Auch bas ichrofffte und von ber R. B. am meiften beschimpfte Junter-Blatt hatte ben gleichen Gebanten nicht ichroffer ausbruden tonnen. Mittletweite ging thatfacilich die Regierung — beileibe nicht mit ber Schärfe bes Schwertes, aber boch mit einiger Energie vor — vertagte die in bandwurmartigen Reben total vertommene Kammer und fchicke sie nach Brandenburg. Und wie ftellt sich die R. Z. nun zu biesem Bogeben? Hort wir sie jelbstit

Rolnifche Zeitung vom 14. Rovember 1848.

"Das Baterland ift ift in Gefahr!

Der Bruch zwischen ber Krone und ber Nationalversammlung wird weiter und weiter!

Roch ist er nicht unheilbar!

Noch ist tein Blut gestossen, noch bewegen sich beibe Theile auf dem Boben des Gesehes, — jeder nach seiner Auslegung! Wer kann diesen Conslitt lösen? Wer kann ihn vermitteln?

Rur die Nation! Rur fie tann gwischen ihren König und Bagiestät ihrer Bertreter hintreten als Bemittler — benn jene Rächte find nur burch sie, und sie ist bestimmt, ben Consist, wenn nicht anders zu lofen, blutig auszukämpfen!

Ber aber fann bie Ration vertreten gegenüber ber Rrone und ber Berfammlung?

Die Reichsgewalt tann und muß es!

Das war eine gang andere Mufft, wie biejenige vom 10. November! Saft ift man verfucht, anzunehmen, daß bie R. 3., als sie vorther mit dem Schöt casselte, die Schärfe des Schweckes" nur gegen derartig verstadte Bosseniste angewandt wissen wollte, die dei ihr die Fensterigieisen einwarfen, nicht aber auch gegen harm lose Bolfsredmer, die, die Freiheit schüpen" wollten und bei dieser Belegensheit einige hundert Menschau auf die Barrifaden und in den Tod bredeten.

Rieblich ist ferner, daß die K. Z. ben Bolfsvertretern das Pradifat Majestat beilegt, dies aber beim Konige als überfluffig fortläßt.

Am iconften ift bann aber wieber ber Borichlag gur Lofung ber ichmebenben Schwierigfeiten. Gemiß! In

Peugken war die Lage schwierig und verworren, aber in dem nur geographisch erstierenden Reiche war sie steden nicht wied schwierenden Beiche war sie steden der A. B. lief also etwa darauf sinaus, daß der Teufe mit Beelgebud ausgetrieben werden misste Ben ackget gind der Agen, man wußen nach sie, der in der nachste Agen, man wußen nach sich, wer in dem ichwedenden Konstitte siegen würde, deshalt wollte sie est mit keinem von deben Teilen verberben. Wochte fommen was wollte, die S. B. hatte auf jehen Jal Kecht gehabt und konnte sierfür aus ihren sichenden Kropkzeiungen auftreich Bedäge vorgeien-

Immerbin gravitierte fie etwas nach links.

R. 3. v. 18, Rovember 1848.

"Die Mehrheit der Ration hat bis jest darauf vertraut, das Anlighum und Breicht im Staate vereindar find, das zwischen der fonstitutionellen Monarchie und der Republit ein weientlicher Unterfolden nich beterkt, gewalfinme Fortifeitit zur legteren ein nussoles Unglüd für Deutschlache wörter."

In bemfelben Artifel heißt es bann etwas weiter nach unten:

"Sie (bie Krone) glaubt jest Berlin und die Opposition besiegt zu haben; aber noch ein solcher Sieg und fie ist verloren,

Die Arone der Hohenzollern rollt am Abgrunde.

Roln. Beit. 5. Januar 1849.

"Selige Cage aber, jene Cage des Mary! Wie ichweigten wir da in der reinften Begeifterung für unfere Boale!"

Aber diese Schwärmerei verging der K. Z. um so gründlicher, je mehr sie einsch, daß die "Regierung au größerer Festigkeit entschlossen, eie, und sie entschließt sich, sehr weit nach rechts zu rücken.

Roln. Beit, b. 10. Januar 1849.

"Bas ift es, was wir von bem nachften preußischen Land-

tage zu verlangen haben? Die Antwort möchte kaum zweischafter erfdeinen können. Die Aufgabe bes nächsten Landbages ist: Die Revolution mittels ganz entsjäebener Hellegung bes neuen Rechtsbobens und mittels trastvoller Auffassung der demokratisch Konomissen Wessen verschied absyldssiegen.

Die Resolution bat, nachem die aufgelöfte Autionaleersommung fich unfchie fermierle, beiefelte mittels Eurer Spiftegung ihrer Erumgenscheften wirflich zu vollenden, endlich und eine "rettende Zhat" der Arone, durch die Beschstungsaufunde vom 5. Dezte. o. 38. ihren vorläufigen Abschaft verschaft. Die Rrome vom zu genötig ist, die Rational-Verfammtung aufgulden und eine Beschijungsal-Untwo vollung zu ertopiern. Des die Rrome ihr alten Rational-Berfammtung teine meiteren Berfunde mehr moden fonnte, benüber kann tein verfindinger Rende im Beseit fein.

Run vergleiche man mit biefen vernünftigen Worten einmad bie Amsschüptungen vom 18, No. 1848! Was damals ein Pyrrhussige war, ber die Krone der Hohensollern dem Abgrunde entgegenroller, if jeşt eine "rettende Kyatt. Le succeds fait l'estime — namentlich dei der K. B. Die zunehmede Reigung nach geordneten Verschlänlighe eine "teit nun vorläufig die K. B., immer weiter nach rechts, am 26. Sebruar 1849 ift sie dietei schon io weit gefommen, sür ein konfervativickerales Programm Stimmung zu machen, namentlich hält sie es auch sin angebracht, den allentsjalen wiedererwachenden monarchischen der hypothesische Verenzug uer weisen, indem sie abscheiden der Koerenz zu erweisen, indem sie an dem betreffenden Tage in ihrer Rv. 48 folgendeds föreilst.

"Bengéns historischer Buhm und die wunderder rasse, und siedere Entfaltung seiner Wacht ist das Bert seiner Könige, die unter allen Jürsten Guropas am stußesten dem Gedanten der neuen Jeit, dem Gebanten des dissolutien Gemeinwohls und der humanen Gleichberrechtigung sich singaden.

Wie "wunderbar rasch" war doch die Krone der Hobengollern vom 18. Rovember 1848 bis zum 25. Februar 1849 vom Abgrunde wieder den Berg hinaufgerollt! Aber lange hielt auch bieje Gesinnung nicht vor und schus mieber in das Gegenteil um, als Friedrich Wilhelm IV. die ihm angedotene Knijertrone aus bekannten Gründen aussichtug. In dem frührern Tone aus ben Märztsagen 1848 zu schimpfen getraute sie sich nicht recht, aber von der Weisheit des Königs und der Regierung will sie nichts wissen und rust beshalb am 29. April 1849 stagend aus:

"Der himmel schute bas Baterland durch die Besonnenheit und den Muth seiner Burger, da die Regierung es verläßt."

Grau in Grau malt sich jest vor dem gestisigen Kuge ber K. Z. die Zufunst des Baterlandes ab, numentstich nach der adermaligen Kammer-Kussönin und sie tündigt deshalf dem Freußentume — im Gegensich zu dem befannten Boltsliede — zwar nicht die Treue, wohl ader die Elebe, indem sie am 2. Mai 1849 solgendes schreibe

"Unfere Liebe ift mit Recht von nun an ausschließlich bei Frankfurt, unfer Gehorsam in den ftrengen Grenzen des Gefetes muß darunter nirgends leiden."

Charakteristisch für die blode Berständnislosigkeit, mit welcher die R. Z. — allerdings viele mit ihr — ber weiteren Entwickelung gegenüberstanden, ift folgender Passus:

Roln. Zeitung 9. Dai 1849.

publikanismus ju benotjern, ju nedder bie Splissarigheit und die Rechfendung der Baulläftige des Bettendun ju fügere im Begriffe steht. Dann wird Preugen aber auch dos Recht erweiten, mit der Archt des Schwertets des Bedreitungen voestschrieben, unter wecken eine gemeinsame Berfessung für Deutschland noch au Stande demmen soll."

Dan fieht, mit welcher faft abfoluten Benauiafeit bie "Deutsche Reform" bie thatfachliche fpatere Entwidelung hier porausgefagt hat, wie hochnafig aber auch bie fuper. flupe R. A. biefe Anficht mit einigen faulen Bigen abfertigt und es porgieht, ihrerfeits behaglich in bem breiten und abonnentenreichen Strom ber Alltaasmeinung umberaufchwimmen. Und biefe Alltagemeinung murbe in ben Rheinlanden in ienen Maitagen nach ber Ablohnung ber Raiferfrone burch Friedrich Bilbelm IV. immer republitanifcher, fur Breugen und namentlich auch bie Sobengollern immer ungunftiger, wenigftens infofern, als bie Unaufriebenen ihren Unmillen burch moglichft großes Befchrei tund gaben, mahrend bie vielen Berftanbigen fich gurudhielten, - und beshalb hatte bie R. 3. naturlich feine Reit zu verfaumen, ihre eigene Ueberzeugung mit ber fogenannten vox populi in Gintlang zu bringen.

Röln. Zeitung vom 13. Mai 1849.

"Breußen und felbst feine royalistischen Theile find mit Gemalt zu ber Erkenntnis singestoßen worben, daß das Interesse Preußens und Aohenzollerns in den größten Lebensfragen aufgebott hat ibentisch zu fein."

Ob bie R. A. ihon eine Dynastie in petto hatte, jagt sie leiber nicht, es scheint aber faum, do es nach ben nachsiebenden Schlußigt obigen Artistels sigt den Eindruck macht, als ob sie sich wieder dem Republikanismus zuspewandt Jode; sie sagt:

"Republikanisch ober kofakisch" sagte Napoleon: — eine traurige Alternative; aber ein noch traurigerer Weg, ber über einen Abgrund von Bürgerblut zu Einem von Beiben führen wird!

Reizend, aber etwas bunkel ist folgender Sat, ben sich die K. Z. in ihrem Leitartikel vom 16. Wai 1849 leistet.

"Die Art, wie man in Berlin bas monarchische Bringip vor Scheinverlegungen schubt — ist ein erbarmliches Mudenseigen, bei bem man Rameele verschluden muß."

Inzwischen sielen bie Wahlen zu bem neuen Landtage - Mitter 1849 -, bie jum erstenmale nach bem 
Dreitlassensstene vorgenommen wurden, vollständig int gemäßigtem Sinne aus. Sosset bat die K. Z. nichts schleunigeres zu thun, als sich sir vorgann ber neuen sonstendischliebenden Wechtschet zu erflären, wobei sie es unter unglaublichen Vererenfungen sertig besonmt, zu beweisen, einerfeits, daß bies immer ihr Standpunkt geweien, andererseits, daß bie sin immer ihr Standpunkt geweien, andererseits, daß sie sich auch zieht noch in starter Opposition zur Wegierung befande. Legteres war nicht, um nicht bei ihren theinisch-westfällichen Lesten allen Krebit zu werferen.

Direkt rüpelhafte und ungezogene Wemerkungen über ben König fielen für die Folge fort, das Schimpfen richtete sich in der Folge gegen das Ministerium Brandenburg-Manteussfel, sowie gegen das Junkertum und die Kreuzzeitung

Interessant ift, mit Rudficht auf unsere heutigen Presverhältnisse, sobann noch bie nachsolgende Prophegelung iber bie zu erwartende Stellung bes Jubentums nach ber Emanutvation.

Rolnifche Beitung vom 22. Dezember 1849.

Se bedarf faum bei Zulehes, daß wir bei biefer Beschuptung indessenbere die Juden im Muge faber, melde duch darknässige Rechtserweigerung zur ibblichen Findschaff gegen dem Staat aufgeftachelt waren. Diefe Seindschaft, welche über die mächtigten Welfen des Zuhäsunderth, über dass Gedu und der Feste, benngke zunbeschaft verfügen konnt, fac dem Gande und der Gesellschaft Zweifen des Zuhäsunderth, auch ang nachtlichten, zu deren Seilung abet biefellen Sände, melde ist geschlegen behen, am meisten besäussich jein merben. Denn es ist unzweissigste, das bas Judenthum seiner Ratur nach dung und durch einstendiv sie und, sobalt de sieme Admerpunst miedergesinden, eines gestäussich lichen Gewonheiten auf auf sieme gegenwärtigen Ansteil am politischen Leben übertragen wird. Mit andern Worten, menn die Juden im Justande der politischen Redesliches is der Reutrung Borschub leisten, so merden sie nach der Emmanipation zu den alleiten Ansteiner der bestehenden Austände neredem.

Run, die Emangipation besteht jest mehr wie ein halbes Sahrhundert, aber jum Trager bes tonfervativen Gebantens hat fich bas Jubentum meber bisher emporgeschwungen, noch besteht bie Mussicht, baf bies im Laufe bes nachiten halben Jahrhunberts geschehen merbe. Sonberbar, baf jebesmal, wenn bie R. 3. bei ihren Brobbes geiungen ben Ion bes belphifden Orgfels verlaft und fich beitimmt und flar ausbrudt, bas Gegenteil bes porbergeiggten eintritt. Ueber bie Seichtigfeit bes biftorifchen Urteile. bas in bem nur in fich fonferpativen, gegen feine Umgebung aber ftete garenben Jubentum ben Reim gu einem mabrhaft ftaaterbaltenben Saftor erblidt, lohnt es nicht, weiter zu ibrechen; berporgehoben verbient aber gu werben, baf eine ficherlich nicht poreingenommene Seite hier ausbrudlich tonftatiert, bag bas Jubentum an ber Revolution einen erbitterten und bogartigen Anteil genommen, fich hinterber aber feineswegs bemubt bat, bie bon ihm geichlagenen Bunben zu beilen.

Segen Ende des Laftes 1849 wurde es auch dem blödeften Auge flar, daß die Zeit des Nevolutionierens vorüber war, dementsprechand war auch sortan sir die K. Z. eine andere Taftif geboten, und biese in großen Jügen darzusgen, benutze sie die die Jahrenmede 1849/30, indem sie der großen Ertikel vom Stapel ließ, die schon wir alle in dem selbstgefälligen Tone geschrieben sind, den wir noch heute Zug für Tag bewundern können. Bon Midden noch heute Tag für Tag bewundern können. Bon Midden feigen und Kameelschluden, von Temotratismus und Nadifalismus, von rollenben Kronen und Nepublit war jest nicht mehr bie Kebe, biese Schlagworte hatten ja ihre Schulbigkeit gethan; die Jahl ber Abonnenten war von 9000 auf beinahe 18000 geltisgen.

Die am 2. Mai 1849 gefündigte Preußensiebe wird wieder in ihre alten Rechte eingestet, bestleichen die am 13. Mai 1849 aufgehobene Stretessen Schneitzist zwischen Preußen und den Hohenschler wieder hergestellt und der ungähligemale abgeschworene Glaube an den Stern Preußens wieder in des Programm aufgenommen.

Es wird genügen, wenn zum Belag hierfür aus ben brei schon erwähnten Artikeln "Die Bilanz ber Marz-Revolution", serner "Borwarts" und "Die Witte bes Jahrhunders" ie ein Sat angeführt wird.

Rolnifde Beitung vom 18. Dezember 1849,

"Indem wir Hand an die Aufgabe legen, unfern kefern der Geninn und Sertligt der Mag. Recolution flat zu machen, glauben wir von vornherein nicht verlichweigen zu dürfen, daß wir von den Ergehnissen der Geschäufelb der beiden legten Jahre eine bestere Keinung haben, als Ausacher, welcher von der Maszuscolution große und übergroße Erwartungen hegte, sie deren Fessischlagen er sich jetzt mit blutger Schlichrein bestracht.

Rolnifche Zeitung vom 1. Januar 1850.

"Wir sonnen an der Schwelle des abermaligen Jahreswechsels immer noch getroften Muthes hinter und bliden und bliften — wenn auch auf etwas verändertere Bahn — abermals mit unvergagtem "Vorwärts" zur weiteren Jahrt uns Glück wünlichen."

Rolnifche Beitung vom 2. Januar 1850.

Jortschitt also überall, und wenn wir mit nicht zufrieden sied. In wollen, die mitjen wir es bog wenigfens damit sien, des wir in dem zie den die gestellten State leben, im preußischen, defens Leefenscheitungen der Fortschrift. Er kann nicht zurell. Wes man ben preußischen Especia genannt bet, ist nichts weiter als sien Drang nach Weiterentwicklung. Alles, was Preußen für sie Drang nach Weiterentwicklung. Alles, was Preußen für sie verwirk, kam und kommt Leuftschand zu get. Leurm

schaaren wir uns alle fest und treu um sein Banner und seine Lofung bleibe für und für die, mit welcher die Breugen einst über die Elbe und über den Rhein brangen: Borwärts!
Rormärts

Loyaler und preußischer kann man nicht gut sein und gründlicher kann man seine Ansichten in so wenigen Wonaten nicht revidieren.

Miles in allem genommen, jind für die g. 3, die Sahre 1849/00, die ja auch, wie bereits gesagt, die materielle Grundlage ihrer "Größe" bilben, ein Heines aber getreues Bild ihrer gangen Entwicklung. Denn daß felifeliglich gire Gestjenungswechtel, die im allgemeinen durch Pletfelinien — aber mit der Bervorrenheit und Unregelsmäßigkeit des Augenhellis — darputlellen jein wörben, während diese Sigtenungs graphisch nur in Form einer Fiederslass wiedergegeben werden fonnten, andert schied nur die Grom, nicht aber die Eagle.

## Son 1850-1866.

Vom Jahre 1850 ab folgte befanntlich eine ruhige, teilweise eine etwos zu ruhige Politik. Als erste Martiteine einer jodigen sonnen angeisen werben dos am 16. Wal 1850 ersolgte Wieberermachen des Bundestages, der Friede mit Danemart am 2. Juli und vor allem der Tag von Olmüß, 29. Modember 1850. Namentlich der letzter Tag wird noch dem ben bisherigen Schande der Geschichsschreibung allgemein in einer sir Preußen sehn bet Geschichsschreibung allgemein in einer sir Preußen sehn der der Jahren der Beschicht wird auch sier das gereiste, abgestätzte und besinitive Urteil ein anderes sein. Das Land war durch der bei ervolutionder Wisslasseit.

von 1848/49 in seinen Grundbesten erschüttert, das Beantientum vom Geiste der Unbotmäßigkeit angefresse und namentlich die Zuderfässgeite des Heres nicht über allen Zuderfässgeite des deres nicht über allen Zuderfässgein der durch eine große räumflick Entstraum; von der Anutwasse des Staates getrennten Westmann in die Lage in der durch eine Art von Preußentreue enstiehen lasse, welche die siehen Art von Preußentreue enstiehen lasse, welche die fichwerken Bedenften erzegen mußte und de auß nur vonfergeschende militärischen Wißerfolgen einen Absall befürchten ließ. Es

war beshalb wohl ein Zurudweichen in ber außeren Politif noch lange nicht bas unflugfte, um wenigstens im Innern herr zu bleiben und hier bie Zügel wieber schäfter anziehen zu können.

Diefes lettere Syltem schloß auch ein schäfteres Ansiehen der Zigel gegenüber den Ausschreitungen der Weise im sich, eine Wahregel, welcher auch — wohl ober übel — die K. Z. Rechnung tragen mußte. Ramentlich ber jehr fenfervatie Kunsfall ber Wahfal ber Wahfal vom November 2022 belehrte sie, daß sie für die Folge wieder eine andere Taktit einzulchlagen habe, die sie mit nachstehenden Worten anfündigte

Rolnifche Beitung vom 21. November 1852.

"Bei ber konstitutionellen linken wird in biesem Augenblick niemend Etemente zu einer gouvernementalen Mittelpateit suchen wollen. Wie be politische Situation eben ist, werden unsere Freunde sich gern beschieden, sitz jest keine andere Rolle als die — Er. Meiglicht getreufte Opposition übernehmen zu können.

Echter "Rolnifche . Reitungs . Stil"! Erft eine Berbeugung por bem oppositionellen rheinischen Abonnenten-Bublifum, bann eine swar mit fteifem Raden, beshalb aber nicht minber tiefe Reperens por ber Rrone. mar boch noch gar nicht lange ber, bag bie Opposition gegen Ge. Majeftat in gang anberer Form betrieben murbe, als in biefer, es war ferner noch gar nicht lange ber, bag bie R. B. für bie Mittellinie fcmarmte; aber bie Beiten hatten fich eben geanbert. Schimpfen murbe nicht mehr gebulbet, beshalb mußte in anftanbiger Form opponiert werben, und anbererfeits mar bie Stimmung in benjenigen Rreifen, aus benen bie R. R. ibre Rrafte, b. b. ihre Abonnementes und Infergten-Gelber gog, ber Form nach amar rubiger, fachlich aber fcharfer geworben, beshalb bies neue Brogramm. Um aber auch ben Teil bes Bublis fume, ber nun einmal eine fraftige Roft liebte, aufrieben

zu stellen, sah sich bie R. Z. nach einem neuen Schimpf-Objeft um, und entbedte als solches die "Qunter", benen gegenüber man schon träftige Tone anichlagen tonnte, ohne Mahreaelungen bestürchten zu brauchen.

Rolnifde Beitung vom 14. Darg 1858.

"Gine eifte Sammer foll "conferentie" fein, aber nicht contremolutionat! Gine erftet Rammer foll om Mong ber Gelejegebung mitgigen, aber nicht an allen Gelejen tütteln, und einen unaufhörtlichen Ginnen vom Nenisianet-Antacigen über des Zende ergigien! Gieber Salmeber Salmeberer, die in ihre Sini-Gitmen ein hobes, ehermolike politikfes Recht zu conferviern soden, und ötnonnisch gespielt nich ab basisfelte innen nicht um ein Einsemme unsplicher gewordener Tamifonen der gelowerther Ginnehm feil zu fin kraucht — bie tönnen wenigftens consteroatie im guten Ginne sein, gemäßnlichen" Junter aller fannen es gen nicht."

Mehr Unfinn, gleichzeitig aber auch mehr Gefinnungsniedrigfeit, lagt fich in fo wenigen Worten fchwerlich ausbruden. Wie verächtlich wird bier bem Rleinabel, ber bem breufifchen Staate und mit ibm gang Deutschland unenblich mehr tuchtige Staatebiener geliefert hat, ale ber Sochabel und bas Rleinfürftentum, welche beibe in ber beutschen Geschichte recht haufig eine wenig gludliche Rolle gespielt haben, vorgeworfen, bag er "ötonomifch" nicht fo geftellt fei, um überhaupt eine anstandigefonservative Gefinnung haben gu fonnen (ale ob bas mit bem materiellen Bobiftanb gufammenbinge); mit wie fouveranrer Berachtung fpricht ber propige Barbenu, ber aus ben Dummbeiten, Die andere Leute in ben Jahren 1848/49 begingen, ichweres Gelb berauszuziehen verftanben bat, bon bem "gewöhnlichen" Junter, und wie feige macht ber ichmutige Kramergeift por bem groken Belbfad bes Stanbesherrn halt! Das lettere fonnte übrigens auch noch einen anderen Grund haben, und gwar liefert une ben Schlüffel zu biefem Berhalten ein San aus einer Gelbit-Beweibraucherungefdrift, welche bie Rolnifde A. anlafilich ber ersten Duffelborjer Ausstellung veröffentlichte. Sie ergählt, daß im Jahre 1834 ein Berfahren wegen Konzofstonssentziehung gegen sie geschwebt habe und fagt bann S. S. 46 und 47 wörtlich folgenbot:

, Soviel aber wiften wit, daß hödgeftellte Freunde der Zeitung all ühren Einstuß aufgedoten hatten, um den drohenden Schlag von uns ähmuenden. Wir heben unter ihnen namentlich eins der Hunter des theinischen Abels, den Grafen Fürstenberg-Stammehren, hervor, der "u. f. w.

Reben biesem Schimpsen über das Aunkertum lebte bie A. B. in sener Zeit hauptjäcklich noch von der Opposition gegen das Antisserium, war hierbei aber immer bedacht, gelegentlich servise Bennertungen einzustreuen, um ihre frühere antipreuhissige, antihohengollersche und quasirepublikanissige Vergangenheit möglicht seit zugebeden.

Rolnifche Beitung vom 5. Januar 1858.

"Se. Majestät ernannte am 23. Oktober 1857 Allerhöchstihren ältesten Bruder, ben allverehrten Bringen von Preußen, auf brei Monate zum königlichen Stellvertreter."

Diefes mal alfo wurde bas allverehrt nicht mehr, wie am 19. Mai 1848 bas "ritterlich" in Ganfefüschen gefest.

R. B. v. 29. Januar 1859.

"In ben muften Tagen, bie nun icon ein Jahrzehnt hinter und liegen, haben wir ben Segen eines angestammten herricherhauses tennen gelernt."

Am 5. Januar 1849 (vergl. bie betreffende Notis) maren ziene Zege des Marj. noch felig geweien, und über den Segen eines angestammten Perrisperhausies hatte die K. Z. damals auch weientlich anders geducht; denn in der Notiz 20. September 1848 war nicht des Königtum, sondern die gange Obrigsteit von "Gottes Gnaden", am 18. Noember 1848 war zwijchen sofiittunienlet: Wonarchie und Republis fein wesenstlichen sonitiumienlet: Wonarchie und Republis fein wesenstlichen sonitiumienlet: Wonarchie und Republis sonitium der Unterstützt wei der Bereitsteit werden und am 13. Mai 1849 war die Inderschausse und dem State in den Spatien der K. Z. in die Auflehren den State in den Spatien der K. Z. in die Auflehren der Marchien der Marchien

Diese Zeiten waren jest vorbei und namentlich seit ber Regentschaft des alten Kaisers am bie K. Z. mit der inneren Politist seidich zufrieden — zwar nicht lange Zeit, aber einstweiten — und erteilte beshalb der Regierung mehrach gute Censuren. Ihre Haubschen dere Keiterung mehrach gute Censuren. Ihre Haubschen Kultoliographie beshauptet die R. Z. auf S. de, sie hätte "den Drang der Staliener, sich der erbärmlichen Kleinstaareri zu erledigen", stets ihre vollke Sympactise entgegen gebracht, wie sehr wir der ist, mach die keinstaateri zu erledigen", stets ihre vollke Sympactise entgegen gebracht, wie sehr bie wahr ist, mag die nachfolgende Rotiz darthun, die in die Zeit vor dem Ausbruche des italienischen Kreizes sältt.

Roln, Zeitung 28. 3an. 1859.

"Cardinien, son dem man icon vor 100 Jahren fagte, eine gegraphische Zege gestatte ihm nicht, eine ehrliche Bolitit zu haben, dieser Staat zweiten oder dritten Aunges sieht in der Spannung, die jest zwischen Ausstand und Frankreich einerseits und destretich andererfeits herricht, eine Gelegenheit, seine wegen Jahren vereitelten Eroberungspläne mit besteren Glital wieder zu gen Jahren vereitelten Eroberungspläne mit besteren Glital wieder

aufzunehmen, und findet einen Rüdhalt an Frankreich, bessen ehrgeiziger Herrscher seine Gründe haben muß, auswärtige Händel zu suchen.

Wir wollen biefe Gründe hier nicht weiter untersuchen, aber fie mögen wohl einigermaßen in einem deutschen Bauernsprückworte angedeutet sein: "Wenn es dem Teufel in seiner Hölle zu sein witd, so tommt er zu und und macht Gestant."

So schieb die Kolin. 3. vor dem Ersolge der französich-italienischen Baffen; für wie ehrlich sie nach biesen Ersolge die sardinische und sür wie wohlriechend sie die napoleonische Politik hielt, wird weiter unten dargethan werben.

Angwilchen anderte sich auch die Sachslage im Innern, Friedrich Wilchem IV. war aus feinem enttauschungskreichen Leben geschieden, und sein willensstätterer Bruder, der ichon brei Jahre die Zügel der Regierung geführt hatte, bestieg den Thyon seiner Käter.

Die schon lange von ihm erfannte Wahrheit, daß ein Stumme haben sonne, wenn er über ein start ber Böller eine Stimme haben sonne, wenn er über ein starke heer verfüge, sand im Lande nur an wenigen Stellen, am wenigsten aber in ber Kolnischen Zeitung. Berthännisk. Sie war benn auch eine der giftigten Auferinnen im Streite. Wie bas Schiefen vor bem Ausbruch eines Ortans Kingt folgende Steller.

R. 3. 1. Jan. 1862.

"Die peinlichste Berftimmung aber erregte bie Saltung ber Regierung in Bezug auf Die Armee-Organisation."

Im übrigen soll ber Koln. Zig. ihr Wiberstand gegen die Heerestegen nicht algu fart angerechnet werben, flügere und partiotissieger Männer als die Lenker ber Rohn. Zig. bedicht isch abmals ebenfalls geirrt. Gemein in hohem Grade war es hingegen, daß die Rohn. Zig. im Januar 1864- als ber Krieg mit Danemart vor ber Thüre stand, eitzig dafür Propaganda zu machen begann, daß unter allen

Umftanben möglichft ber größere Teil bei Danemart zu bleiben habe. Dem bezüglichen Artikel vom 12. Januar 1864 feien folgenbe Gage entnommen:

"Die Arilung Schlewigs nach von Nationalitäten haben wir unausgefest als die allein möglich eenfunftige Löfung verteibigt." Berner: "Es eriftiere Sprachentarten, und nicht etwa dinighe, auf melden die August der Deutschen sie einer Gefanntbevollerung von 442,000 auf etwas über 1000 (!!) engefeit fil. Bo de des Deutschlum hertommen soll, ist schwer zu erratsen."

Arger, Miggunst, Spott und hohn äußerte die berave Kölnerin, als man anfing, eine spätere Einverleibung der Hersplichten Eine Brughlifchen Staat zu erdritern. Junächst wurde biese Frage in der Form behandelt, daß man sich Derzog Friedrich VIII. als erblichen Statthalter unter preußischer Oberhoheit bachte. In Bezug hieraus heißt es:

Roln. 3tg., ben 19. Februar 1864.

"Die Errichtung einer Art von Lefensochstittis wirde in untere Zeit lefe ausslache sie, und Verusien mütre doei eine so ist der die der die der die die die die die die Jedit stagen, als wenn es die Serzsgähümer einfact erobern wollte. Es god eine Zeit, wo es möglich met, an die Dunfrührung die großer Wäher zu benfen. Zeit, die diefer Lage unstreitmenn und dussem Bolitik, ohne Holte und ohne ein Wähndis imt einer Sermacht, seinem uns solche "Nine, falls sie bestehn sollten, obentuertie,"

Aber diesmal anderte fich die Meinung der Köln. Big. schnell und grundlich, vor vollendeten Thatsachen hat fie immer großen Respekt gehabt.

Köln. 3ig., 2. Januar 1865.

"Die feinbliden Ruste, melde bem allein vernünftigengleich, bem Rindigu Schleisweg-Oeltienis an ihr enobbeutige bemacht entgegensteßen, sind burd ben seitherigen Berlauf, burch wievergotte mozalische Stebertlagen im Laufe bes Jahres 1864 bereits ersbeitig orstwassen.

Wenn alfo, burch bie Thatfachen befehrt, bie Roln,

Atg. hinfichtlich ber äußeren Politik insofern vernanktiger geworben war, als sie nicht mehr, wie anjangs, bie Leutormation eines Mittesslaates wünsche, sondern sir Knicklung an Perussen — freisich mit Ausnahme von minschens der Hälte Scheswigs — plädberte, blieb sie hinscheftlich ber innern Politik ihrer Gegnerschoft; gegen den großen Mann, der dem Deutschlum doch immerhin ich nach eine Ausnahmen werden der Verdenung gerettet hatte, einsweisen noch vollsändigtreu. Warum? Weil dos der Stimmung im Lande entsprach und weil damit die bestem Geschlich zu machen waren.

Angwissen radte, von Kautschudmannern und Schwachföpfen vom Schlage ber Köln. Ig. natürlich unbemerts,
bie Stunde immer näher, in welcher ber Kampf um die
Vortpertschaft in Deutschland ausgeschten werden mußte.
Bei dem sigharsen Gegenigd ber Reinungen war es für die Köln. Ig. surchtbar schwer. Herrin der Situation zu
bleiben. d. g. ipre Weinung so einzurichten, daß sie in
ebem Kolle bespuhren konnte, Necht gehabt zu hoben, um
es bei der Ungewischt bes Kusganges mit leiner von
eiben Falle einer werden der bestehen. Deiben kante die bet biterreich, weber mit ber preußische noch mit der
biterreichsich mittelstaatlich-partifularitischen, zu verderberden.

Bie trefflich ihr biefe Schlangenmenichen-Probuttion gelang, mag bas nachfolgenbe Rapitel ichilbern.

## VI.

## Das 3afr 1866.

In ihrer Reujahrsbetrachtung 1866 erteilt bie L. 3. ber Regierung für ihre Leifungen mährend bes Jahres 1865 hinsichtlich ber außeren Politit des Kabilat, Laun genügend", hinsichtlich ber inneren "mijerabel". Freilich enthält fie sich in beier Beziehung jeder dierten Schimpferei, und zwar aus bem guten Grunde, weil sie mußte. Sie schreibt:

Rolnifche Zeitung vom 2. Januar 1866.

Man sießt, es hat thatsächsich feine Schattenfeiten, wenn die Presse zu sehr eingeschaft wird, wie schab hatte die R. 3. damals wohl geschimptt, wenn sie gedurft hatte, und welch' ein Genuß ware es wohl, jest dies Ausschlichtenungen nachselen zu fonnen. So mußten sich die Welchaftsäckspiennen damit begnügen, von Zeit zu Seit dem berhaften Ministerium einen Justritit zu zu Zeit dem berhaften Ministerium einen Justritit zu

geben, um wenigstens bas möglichste ju thun, ben einzigen Mann aus bem Bege ju raumen, ber Deutschland retten konnte:

Rolnifde Zeitung vom 11. Februar 1866.

"Ungleich wirksamer wie jebe andere Wendung ber preußischen Bolitit wurde diejenige sein, daß in Breußen ein aufrichtig liberales Ministerium an's Ruber tame."

Berrlich zweifellos mare er geworben, wenn Dumont III bem Ronige pon Breufen Minifter nach feinem - b. b. Dumonte - Gefchmad batte oftropieren fonnen. Das ging nun aber leiber nicht, und fo rudte ben bie Rriegsgefahr immer naber. Entfeten padte bie empfinbfame Seele ber R. 3. und bas Berg fallt ihr in bie - pardon -Sofen. Berichwunden mar ber fubne Bagemut, mit bem fie am 23. Darg 1848 bem Baren einft in Ausficht geftellt, fie merbe mit bem Gufe aufftampfen und Legionen aus bem Boben fpringen laffen und ihn bann allerbings trothem lebiglich mit einem Sauflein unerichrodener Burger famt feinen Sunberttaufenben von affatifchen Stlaven gu Baaren treiben, berftummt mar bas Rriegsgebrull bom 26. Mary 1848 und erlofden ihr ichlauer Glaube vom 11. April besfelben Sahres, bag fo ein Rrieg fich leicht aus Uebericuffen beftreiten laffe. Rein, holber Friebe und fufe Gintracht mar es, wonach bas Ginnen und Trachten ber R. A. ging, und biefem Gebanten giebt fie in einem Ofterartifel Musbrud, mobei fie, um bie Cache mirtfamer au geftalten, ibre Unficht mit biftorifden Grunben belegt. Roch beutautage ift es ein Genuft, Die R. R. au lefen, wenn fie fich auf geschichtlichem Boben beweat. b. b. wenn bies einer ihrer Rebafteure felbft thut und nicht irgend ein bummer Rerl ihr fur ein paar Grofchen einen gebiegenen Auffat geliefert bat; bie Anschaffung eines Befchichte-Buches fur bie mittleren Gymnafialflaffen mare ihr bringend ju empfehlen. In biefem Salle mablte fie,

um bie Unnötigleit eines Krieges überhaupt zu beweisen, geleichzeitig wohl in ber Reben-Absich, ben einstweisen ert unter vorsichtigter Anwendung bes dolus eventualissimus gesteben Preußen ein heisames memento mori in die Opten zu hauchen und anzweuten, daß bie Sache auch einmal anders kommen könnte, — den siebenjährigen Kriea.

Rolnifde Zeitung vom 1. April 1866.

Die historisse Keftsellung, bag ber siebenjährige Krieg Preußen leinersei Vorteile gedracht, ist zwar sehr neu und interession, foll aber hier nicht angesochten werden, hingegen ist die weitere Behauptung, der Krieg sie sie Breußen unnösig geweien, doch wohl nur bedingungsweistichten. Gewis hatte Maria Theresia Friedrich dem Großen im ungestörten Bestigte Schseliens gesalfen, gewis wäre Preußen auch ohnehm in Großensachssellung ausgerückt, gewis hätte es auch so wie so bei der ersten Teilung Polens sienen Anteil erhalten – alles dies aber boch nur unter der Voraussellung, daß es sich ohn damals eine K. Z. gegeben und diese ihren Nat dem Preußenkonige gratis zur Verfügung gestellt hätter.

Gang offentundig fpricht fich bie Parteinahme für Defterreich auch in folgenben Borten aus:

Rolnifde Beitung bom 6. April 1866.

"Graf Bismarck hat in seinem Schreiben vom 2. Mach ben Universate "erhoben, Schleisen Spolitim mit Nerusche zu ereinigen. Burn hat aber Peruschen bekanntlich keinem Anspruch auf ganz Schleibrig-Hollerin. Se gehört ihm nach dem Minerne Bertraged, nur bie eine Haller, die andere gehört ohne Jweifel Celertraged, Wenn Peruschen fich allo in den Bestig der öberrechischen Haller eihern will. Ji- muße ei ihm ein Mequischen andeiten, und des bis jeht, wie in Wien behauptet wird, nicht geschöfen. Wie steht es de bennrach mit der Necktsfrage?"

In gleichem Ginne beißt es am folgenben Tage:

"Die Nachrichten ber Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung über eine österzeichssche Innasions-Amere, die brohend an Breußens Grenze angehäuft sei, ist maßtos übertrieben, ist ein lerers Schrecksild gewosen. Verußen hatte feinen Grund, außerordentliche Mehregenin pur Berschöung zu treffen.

Ginige allerliebste Gate tommen in einem Artitel vom 10. April jum Borichein:

"Die Gottseit glunt jeber menschlichen Ueberzschung, und biefe gürnende Gottseit wird dargestellt als Remessis mit den Rade, welches lich drecht, do des junten tommt, was den war, und mit dem Jaume, neckser dem ausgelassissensen Wosse angeless wird. Ge will und vorformen, als do feit zwei Japen, eit dem gladlichen Feddyng eggen Züntmart bier und den Freugen sich etwas von imm Gritte der Uebermutels erate."

Beiter beißt es in bem gleichen Artifel:

"Es ist gewiß keine Schande, einzugestehen, daß das kleine Breußen nicht so mächtig und gewaltig ist, wie das russische Weltreich.

Ranul Boher war benn ber K. Z. auf einmal biefe Erleuchtung im Puntte "ber affatifchen Barbaren" gefommen? Jum Schlieft bes Artifels wird bann noch mals bos samofe Rompensationsobjett (Abtretung eines Zeils von Schleften) mit solgenben herrlichen propheitschen Borten erörtert:

"Es versteht fich von felbft, bag Preußen bem Mitbefiger ber Bergogthumer eine bemfelben genugenbe Entschädigung bieten

muß. Seit Jahr und Zag find wir bemüßt, die Volfspendigkeit einer solchen Micholium darzuttum, weit mahrfahriich mur auf diese Weise in zurähdeuer Arieg zu vermeiden wäre, der Kreußen und Orftererich und yang Deutschland verwöllern und ersäderben und dabeit und wahrscheinlich um alle Früchte bes dänischen Arieges beingen wölche

Aber 14 Tage find in fritifien Zeiten, namentlich bei den Charattereigenschaften ber R. B., eine lange Zeit, und die Aussichten für den bevorstehenden Kampi wurden gu Preugens Gunften immer günftiger, weshalb die Kt. B. es für angebracht halt, in ihren bsterreichischen Wein recht voll Wosser zu fchütten.

R. 3., 80. April 1866.

"Unser deutsches herz ift ties betrübt über alle diese unseligen prusigischen Bermödelungen, in melde die Sopissigleit des Gleicherteidischen Ministeriums uns jest gestützt hat. Wir iefen für jest keine andere Wöglicheit, schlimme Bermödelungen zu verhüten, alle indem Chiererich seine Geberülten Rüssungen an der italteinischen Gernge einfrach wieder abstellt.

Zwei Tage später erhalt Desterreich zwar wieber eine schlechte Rote, aber auch die preußische Regierung wird bei biefer Gelegenheit scharf angesahren.

R. 3., ben 2. Mai 1866.

"Neussen kann, will es Ochterreig gemochen fein, fig nicht auf sein Boffen allein verloffen. Se ist vollständig unmöglich, das greugen in einen solchen Aries eintrete, mit dem gangen Widermillen, der auf siehem össerigen Regierungssischen leitet. Rur mit einem Ministeitum Rinde ober nie es solnst siehem aus, kann Kreussen in einen solchen gewolftigen Aries auf Leben und Zod einketen."

Um 6. Mai penbelt bann bie Anficht ber R. 3. wieber vorwiegenb auf ber preußischen Seite.

"Wie find Gegner ber Bolitik des Genefen Bismard in so fern sie ihnen ist langer seit darauf gerichtet schien. ben kleie gebediguführen. Indessen unter ben gegenwärtigen Umständen, wo Desterreich und Vaulien mit aller Nacht tülten, sam Peruhen nicht anders, als sich für ben Kries bereit machen. Wochte nun kommen, was wollte, auf jeden Haltonnte die K. 3. nachweisen, daß sie die Jukunst richtig vorderzeselgat hatte. Endigte der Krieg mit einer beiderseititgen Erschödpsung, so hatte sie das sortwährend prophezet untertlag Kruepen, so konnte sie deweisen, daß sie ihn seinen Untergang wegen seiner Kriegsstänkerei star vor Augen gesührt, unterslag Destrectich, so süderte sie nicht hiebende Vereichgebeit der Verlichtigkeit benselden Beweis. Zedenfalls hätte die K. 3. weiter bestanden und sortgesahren, gute Geschäfte zu machen.

Eine Woche später — Rappleon hatte inzwischen eine Kundsgebung erlassen, die zu Ungunsten Preußens gedeutet wurde — finden wir unstere Freundin wieder im dierreichzischen Lager und sehen sie von neuem eifzig Propagande für das samel Kompenstationsprojett machen.

R. 3. 13. Mai 1866.

"Gs schien diest echt und bildig au sein, daß, menn Breiten bie Serzgesthümer erwerten molle. Detterrich in en genügende Seitschädbigung erfalle und nich mit einer bloßen Gelbentschädbigung abgelpeist werbe. Beit Jahr und Zag geden wir uns bemüßt, für Ersterrich eine solle Zeritorial-Unstäßbigung ausgamittelt, ict es durch eine Gerenschaftigung in Derschäften, fei es durch die Greiffelt (Sag, fei es durch de im Breutgen felt 10 erweit wie einst Reuenburg im Julammenhang stehenden Fäuftlentstumer Sobergadfern.)

Das lieft sich foit so, als fet Dumont III regierenber braf vom Edas, Fürlt vom Hopengollern und souveräner Horzog von Oberschlein gewesen; man sieht, der anmaßendlüftstante Zon, der jest in jeder Zelle der R. Z. zu finden ist, ilt schon sehr alten Zatums.

Die politische Lage betreffend, wendet fich etwa von Ende Mai ab bie R. B. immer mehr von Defterreich ab; - bie Ratten verlaffen bas fintenbe Schiff!

R. J., 30, Mai 1866.

"Defterreich wünscht jest ben Rrieg. Der Gebante lagt fich

gar nicht abweisen, wenn es einen so tollen Borschlag macht, es wolle sich sin Beneien entschöligen lassen, durch — Schlesien! Solche schlechte Späße erlaubt man sich nur, wenn man schlechter Laune ist, oder den Gegner reigen will.

Daß bie R. Z. solche schlechten Späge, wenn auch im stiechtern Umfange, am 13. Mai noch selbst gemacht hatte, scheint sie am 30. Mai nicht mehr gewußt zu haben. In biesem Tone fährt bie R. Z. bis zum Kriege fort und der bekannts Berlauf bekselben ersparte ihr die Kothwendigkeit, abermaß einem Selfmungsmodies onenem zu müllen.

Erheiternd ift es ju lefen, wie bie R. B. ihre fruhere niebertrachtige haltung gegenüber ber heeresreform gu motivieren fucht.

## R. Z., 6. August 1866.

"Aun nachbem sich das umgeführte hert sie hertlich bewöhrt hat, sit est woch langemeljen, die Linge son einem höheren Etandpuntte ausguspillen und ein allgemeines Wort zur Bertöhnung au 
sprechen. Dinteher ziest ei fich, do hie de gange Ehreit um die 
Mittlet-Roorganisation überssüßig gemejen ist, je auf einem blogen 
Smitzet-Roorganisation überssüßig gemejen ist, je auf einem blogen 
Smitzet-Roorganisation überssüßig gemejen ist, je auf einem blogen 
Smitzet-Roorganisation und berstüßig gemejen ist, je auf einem blogen 
Innen: Strussen wird machtelich mit gemein den gene 
innen: Strussen wird machtelich auf der Dinge einen großen 
Arteig mit Deltererich zu süßern, weustellen Dinge einem großen 
Arteig mit Deltererich zu süßern, weustellen Dingen den 
ber gerussische Sallbeetzterlung som Unfang an alles mit Geruben 
bermillig hattet?

Das ift eine gerobezu ungeheuerliche Unwerschömtheit. Junächst giebt bas edle Blatt in bumm-breister Weise den Anischein, als ob es geglaubt hätte, bas Wehr an Solbaten hätte im Binter zum Blumen-Begiesen und im Sommer zum Schneeschauselein berwenbet werden jollen, bann thut es serner jo, als ob es nicht bis zum leizen Augenblicke alles barangeseht hätte, bie Kräste ber Regierung sit den Krieg sahm zu legen. Umma summarum stellt das ganze Berteibigungssystem der L. z. oj ziemlich dem Giptel naiver Frechseit dar. Ueberspaupt leistete bie S. 3. auch jetz, nachbem sie mit der Kegierung übereinstimmte, an Dreistigfeit bas Menschenmögliche, wenn auch in anberer Weise wie bisher, 3. B. namentlich in Bezug auf Scharimacherei; insbesonbere wurde starf gegen Sachsen gebest.

R. S., 25. Mug. 1866.

"Der Rronpring ber spätere König Albert) wird nach wie vor auf ben spönsten Aus sienes Lebens harren, nämisch ben jenigen, wo er an ber Spige stenre sparren, nämisch ben jenigen, wo er an ber Spige stenre sparren kungen in Bertin einzugischen gebenkt. Die Albertiner werden mit geschwächten Kräften die Vollitt fortspern, die spe in Jahrhunderten besolgt: Antagonismus gegen Benahenbung."

Der Gebante, daß ein sessigater beuticher Fürft nach geschoffenem Frieben unn auch bie Erreitate begarben und fein gegebenes Wort ehrlich halten fonne, war natürlich für die schädige Geele ber R. B. unfahden. Liebenswurdige wie gegen bie beutichen Fürften war sie gegen bie Odnen, und brannte sommlich vor Begierbe, biesen bie nobliche Kallte vom Geliebnig aurfdauseche

R. 3., 12. Spetember 1866.

"Die unserschämte Luge, die von unseren Boltserdnern tausenbauf miederholt murde, das gang Schleisung deutsch gestimmt — mos sogen wirt — auch derrücker Bischammag und Sepade lei, ift länglt in ihr Richts gerieden. Wir missen gest, daß in Rochsscheinig, von Filmsburg an gerechnet nur ein Zehntel, Deutsche find."



verlangte 3. B. allen Ernstes, daß nicht nur Lugemburg, jondern auch Holland mit ber Proving Limburg dem nordbeutschen Bunde beigutreten hätten. Diese Dummseis hat ihr nichts geschadet, wohl aber sand ihr biereifriges Liebeswerben bald Erhörung.

Der große Bismard, ber schon so manches vollbracht home, wußte sehr wohl, daß ihm noch viel zu thun übrig geblieben von. Und hierzg hielt er es für gut, eine gefügige Presmeute zur Berfügung zu haben. Der erbitterte vierjäfzige Aumps, wechgen er gegen den von einer Legion von Tintentulis aufgebegten Ilnverstand sich bes gangen Landes zu führen gehabt hatte, machte es ihm wünschenserth, lintsige Kamphe in bequemeren Jorman zu führen. Wet möchte das dem großen Manne verbeneften?

"Mir mifen moßi, boğ es viele giebt, bie im Siegestaumd glauhen, Daufisham beausien moß bem Meßte gemicht meßt zu fragen und bes Maßterrecht fei überfüllfig geworben, bunch bes prusjäfer Jühnbachterecht. Mir ind bemüßt geworden, bem Mechte Daufishambs auf Luremberg umb Emburg bie grüßtendigie für beschen, ben der se giegener, bie Linaufishäfelte bei allen beutigen Bunche eit es aufgeschen, bie Linaufishäfelte bei allen beutigen Bunche geltend zu machen. Breußen erfannt an, boß ber Größberge on Luremburg jett in sollfähnige unsöhnigier Sounerain fei,

ber nicht genothigt werben fonne, bem beutschen Bunbe beigutreten,"

Das war vernünftig, so einwandstei vernünftig, wie die K. Z. in ihrem 66jährigen Leben hintsichtlich der Politik noch nie einen einzigen Sah geschreben hatte. Daß diese Bernunft sich von selbs herangsbildet habe, Ihnnen nur Leute mit ungewöhnlich starten Netwen glauben.

Von jest ab war die Köln. Zeit das, was bofe Wenichen "offizide" nennen, was Wepers Konversations-legison Band 10, Seite 379 in den Worten zusammenschill "zugleich spiegelt sie aber die jeweiligen Unischauungen der politischen Zentacksebeden in Beefin wieden, und was sie selbst einst in rührender Bescheichbenich danzeitete, das sie sichieben. "Völsmart sei lange Zeit ihr geschährter Witarbeiter gewesen."

Ihre Lettüre wirb jett für benjenigen langweilig, der ihre wilben Sprünge bis 1867 verfolgt hat. Ihr Leben vor 1866 verhält sich zu bemienigen nach 1866 wie bas Leben einer — sagen wir, um auch nur den Schein einer beabsichtigten Unhöflichteit zu vermeiben — Balleteufe vor der Heiten von ist sich wie sien vermeinen Blutes jedem Jahlungsfähigen Liebhaber in die Arme wirft, zu dempenigen nach der Heiten, von sie sich im Kalle sichtlich zwei der beiten wirft, zu dempenigen nach der Heiten, von sie sich die Budieten fabriete.

Much noch in anberer hinfigt iblet bas Sahr 1866 in ber Geschichte ber R. B. einen Wendepunkt. Beniur, Beitungsliempel, ber Mangel an ben erwärmenben Strahlen ber Regierungs-Gnabenjonne hatten auf die Finangen ber S. B. einen überaus unerfeutlichen Einfig ausgefüht, da plöglich, von 1867 ab, fcmellen Abonnenten wie Suierate um fait 200%, empor. Gledfliches deles Organ für das gebildete und besipenbe Bürgertum! Wenn andere Leute Dummpletten machen, muffen sie das für bigen, für die R. B. aber find unbefritten der beiben Sahre, in benen sie die

größten Dummheiten gemacht hat, 1848/49, und 1866 bie erfolgreichsten gewesen. Den Seinen giebt's ber herr me Shlaf! — man muß nur Glud und ein Rudgrat aus Rautschud haben.

Abgefehen von ben zu ben nachfolgenden Spezial-Rapiteln, wie Bismard, Papit x. gehörenden Rotigen werden sir die lernere Zeit nur einige wenige Sahe der Bergessender entrissen werden, eineskteiß weil es dem Berfassen um meine hijtorische Stüge, nicht aber um eine Streitschrift zu thun war, andernteils auch, weil er zu Auskeinnaberfegungen mit ber attuellen Zeitung der K. B. nicht die mindeste Lust dat; er sieht sich von der beidelich zu der eigentlich überstüffigen Ertlätung veransakt, das er mit den aufgestellten Bezauptungen p., die gegenwärtigen Besser, detter p. D. der K. B. in keiner Weise hat tressen wollen.

# VII.

# Bon 1867 bis auf die Gegenwart.

Eine weitere Folge bes Jahres 1866 mar bie Bilbung ber nationalliberalen Bartei. Damit hatte bie R. B. enbe lich ben von ihr lange vergeblich gefuchten Barteianschluß gefunden. Das mar eine Bartei, fo gang im Ginne ihres ausbehnungs- und wandlungsfähigen Bergens! Bonnig platicherte fie fortab im nationalliberalen Rahrmaffer einber. Die Jahre bis zu bem großen Rriege mit bem meftlichen Rachbar geben zu befonberen Bemerfungen feinen Unlag. Beim Musbruch bes Rrieges ftimmte fie naturlich in bas allgemeine hurrah mit ein. Best folgten fich bie Ereigniffe jo fcnell, bag bie R. 3. feine Beit gum Rachbenten und infolgebeffen auch feine Belegenheit fanb, eine Dummheit angubringen. Enblich, Mitte September, hatte fie biefe Belegenheit aber tropbem gefunden und menbet fich in einer großen Artifelreihe gegen bie - Ginverleibung von Det!

R. 3. 18. September 1870.

"Man logt, Reş fei ein Ausfallthor von Frankreich gegen Leutlischmit; nun! so schleife man es und mache bessen Schleifung und Richtierbenzibus uur Arichensbedingung. Weie man oher, nachdem man von der Ungulassische einer solchen gewaltigen Gräusfeitung gesprochen hat, Res in eine deutsche Gränzseitung verwandeln mil, das sie isower zu reinnen.



"Met ist eine Stadt, so französisch wie Nancy, und Nancy ist, wie und Julius v. Bidebe von Ort und Stelle berichtete, so französisch wie Paris."

"In Det ist feit taufend Jahren frangofisch gesprochen worben, es war also icon bei ber frangofischen Bestinahme 1552 nach heutigen Begriffen nicht als Eroberung anguseben."

"Barum nun wollten mit, als rothes Luch für alle Freangolen, nicht blie bie eiten und eroberungsführten, iondern auch bie gemößigden und verfländigen, die deutliche Jahne auf der altenahlischen Seicht Mes aufsieben? Wan lomme uns nicht mit stratezischen Gründen, welche die Wosellinie als sichere Gränze erjoderte u. j. m. "

"Denn die Besignahme eines solchen Gebietstheiles, sei es klein ober groß, ist in jedem Sinne des Bortes eine Eroberung und Eroberungen find der Fluch des Menschengeschlechtes."

Schrumm! Das war beutlich. Der Fluch ber K. Z. ift nun aber bisher nicht in Erfüllung gegangen, sollte bas bide Enbe vielleicht noch nachkommen?

Bwifdenburch best bann bie R. Z. auch noch einigemale — mitten im Kriege! bie Schleswiger auf, bie unbebingt wieber an Danemark abgetreten werben mußten.

R. 3. 25. Septbr. 1870.

"Wenn bagegen 150,000 Dänen trop bes Nationalitätspringipes und trop eines europäischen Staatsvertrages widerrechtlich zu beutschen Unterflonen gemacht werden, dos ift — Gerechtigfeit! Irret Euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten."

Much in biefem Falle ift es recht fchwer, bie Stellung ber R. 3. nur burch reine Dummheit ju erflaren.

Der Gebanke, Det fonne, entgegen ben Bunichen ber R. 3., bennoch beutich werben, wird ihr immer unerträglicher, und immer warnenber wird ihr wiberliches Untengeichrei.

R. 3. 10. Oftober 1870.

"Res hat seinen frangofischen Charafter reiner bewahrt, als Straßburg seinen beutichen und bas Bort ber Elberfelber Zeilung über Zoul und Berbun, dog wir fie nimmermehr verbauen wurden, gilt in erhöhtem Maße von Des."

Roch zwei Tage vor ber Kapitulation von Det leistet fich bie R. B. folgenben ichonen Sag:

R. 3. 25. Oftober 1870.

"Menn die Proflamation echt ift, die ber durissife General v. d. Zann in Deltand angelschagen jaden foll, so mer noch au fehliehen, die unglactione Jose, auch die altfranglifiche Frigung Meh als unerläftliche Briebensbedingung au fordern, im beutschen hauptquartier bereits auferachen."

Leider ift es unmöglich, dem Lefer auch einen Begriff gu geben von der abgrundtiefen Gelehrfamteit in Bezug auf Geschichte, Bilddung der Sprachgernze, Strategie und Festungsbau, womit die biedere K. Z. ihre Ansicht zu stützen sucht, nun, die Leistung ist ja auch so schonen recht nett!

Die Zeit nach dem Kriege wurde befanntlich durch gwei trausige Kapitel ber neueren Geschächte ausgessillt: Gründungssichwindel und Kustursampf. Der letztere war nötig, um von dem ersteren die allgemeine Ausmerkjamfeit abzulenken. Die keitende Rolle, welche die R. B. in diese nohessillende Deze gespielt hat, ist besannt, immerhin mögen aber einige Proben hier mitgeteilt sein.

R. 3. 5. Januar 1872.

"Da diese Unschildenteit rüdwirtende Kraft hat, und alles, "Da diese den Kapft jemals gefehrt hat, für göttliche Wahghreit ger halten werben muß, so werden dadung die Anfricke des Kapftes auf Okerhoheit über Kaifer und Könige erneuert und man könnte bennach wieder fagen:

Roma caput mundi Regit orbis frena rotundi.

Man mag über das julafifge Maß der katholitichen Kniprücke benken, wie man will, jedenfalls war es eine rabulifitiche Sophitit fostimmiter Art, auß der Verklindigung des Unfestbarteits-Dogma's derartige Schüffe zu ziehen. Aber dem biederen Spiehbürger nußte das Gruseln beigebrach werben. Wenn der vorherzsehende Artikel das rauf berechnet war, vor dem geitigen Muge des dentsaulen, durch bie liberale Phrasenberscheer total verwortenen Pfahlbürgers eine Erneuerung des Canossa spaganges entstehen zu sassen, so ließen, so ließen des Ganossansen der Inaussischen wieder von neuem aushabern.

R. 3., 9. 3anuar 1873.

Sanz allgemein hat sich jest bie Weinung durchgerungen, doß der Kulturfampi — vorausgejetz, baß er
überhaupt nötig war — mit unzulänglichen Wachtmitteln
und unter Anvendung einer vertehrten Zaftil geführt
wurde. Und daran tragen vorwiegend bejeinigen int fatholichen Gegenden erscheinenden Zeitungen die Schuld,
welche durch fire wisste Seeb is Kegierung über die wahre
Etimmung der Benölerung täuschen — allen voran die R. 3.1 Wie sie eine der lautesten Schreierinnen am Beginn des unglüdseligen Kampfes war, jo judie sie auch
die gegen Ende der 70er Jahre angedahnte Berjöhnung
au hindern.

K. Z. 3. Januar 1881.

"Gine Zeitlang hatte es geschienen, als wenn die Ultrammen hanne ihre disherige Brazis, alles zu verungssimpfen, mos dem patriotisch gefinnten Bolte sowie bessen Wegentrung und Regentru lieb ist, ausgeben wollten. Indes Nor die erste gescher Brode gestellt, vermodern sie ihre moder Baltur nicht zu versteugenen."

Politisch war bie K. Z. während des traurigen Dezenniums, in welchem die nationalliberale Partei unbebingt herrschte, natürlich streng liberal und das Schimpfen über Junker, Feudale, Konservative und Areuzzeitung gehörte zu ihren liebsten Beschäftigungen; als aber von 1879 ab ein anderer Bind zu wehen begann, hielt auch sie es für geraten, etwas nach rechts zu schwenken.

# R. 3. 1. Januar 1880.

"In biefen Jielen werben sich Jürlf Bismand und die ein "ernativeliberale Bartei — wir möglem diesen Namen, um die beiben Parteien zu bezichnen, welche erholten wollen vollen wollen wolle bierale Mera geschössen die liberale Mera geschössen die "in immer wieder beggenen, do oft und edittert auch eingelne Aragen über Wittel und Wege zur Erreichung dieser Jiele sie von einander sieden mögen."

# A. Z. Januar 1891.

"Es sonnte saum ein Jeweisel öwnelten, baß Bilsmart's eriter Nachfalger ein Bezusischoat inn werbe. Die getröffen Boch mar die glüsstlichte, die berführt mer. Genreit elle glüsstlichte, die berführt mer. Genreit elle grund vom der Japancang und Dierffächlichtet ber R. 3., baß sie noch nicht einmal mußte, baß C. schon seit 3 Jachen Gerneral ber Justanteite war bat in den neum Nonaten seiner Neichstausstlerfchaft sie abs Bertetnum des gejanten (1:17) beutsigen Boltes und nicht minder das der Schatzbüngete und Nationen des gejanten (1:100 genuten Chatzbüngete und Nationen des gejanten (1:000 gu errentene gewußt."

Aber bas Liebeswerben mar umfonft, ber febnfüchtig

erwartete Gnadenwind, welcher die etwas schaffen Segel ber A.-g.-Varler wieder schwellen sollen, dies aus, das Urteil über Caprivi wurde bald und gründlich geändert und in Begug auf die allgemeiner Loge schwade bie R. g., in ihrem nächfen Keujahyskartifel solgendermaßen dorauf los.

R. 3. 1. Januar 1892.

"Micht weifige unter uns waren von Hous aus ergulblidinische, freiseitstruntene Josellsten und find erst durch Bismarcht
und durch dem großen und guten Kaiser innertlich zu BernunftWonarchiten umgewandelt worden. Es ist nun eine Ercheinung,
die uns anachbenflich und bespezisch stimmt, das mande bieler
Wänner in den legten Laberen in aller Stille begonnen haben,
iste politische Grundwissenung an der hand der singsten erjahrungen einer nachprüsenden Besissen zu unterziehen; die Ergebnisse die jeden dereitenden Bentprogeste könnten sich eines
Zages in gang überreichenen Bentprogeste könnten sich eines
Zages in gang überreichenen Stentprogeste könnten sich eines

Diese Krachtleistung von ehemaligen "freiheitstrunfenen Republisanern" und häteren "Bernunst-Wonarchisten", die nun ihre Ansichten "gurād zu revidieren" im Zegriffe stehen, möge den Schluß bilden. Der Anstag an 46 sit unvertennbar.

### VIII.

#### Bismara.

"R. 3. 6. April 1848.

"Berlin, ben 3. April. Wir soben gestem ber Sisung bes Landsags beigemosten. Die herren hatten bes Bemutyfrin der Berichtens. Die Konstruction in der Berson der her herren Berichtens. Die Konstruction in der Berson der herren Berichtens der Beimarch glocken mit liebensandlichiger Reinerkalten angeschiedigt, sie unterflützen das Ministerium, weil sie nicht andert Konstructu.

Solche und ahnliche Notigen leistete sich bie R. 3. im Quije ber nächsten Jahre noch mehrere, im übrigen kann bie Stellung ber R. 3. Bismard gegenüber nicht überrassen, war er boch einer ber von ihr so bitter gehaßten Junter, bazu noch ein gang "gewöhnlicher". Bichtiger ist es, wie sie ihn bei seinem Debut auf ber Weltbulme bearikte.

R. 3. 24. September 1862.

"herr von Bismart mit an Stelle bei Gigfen Benflouff, bes Rinisfteium ber auswärtigen Angelegenheiten übenehmen und, vornn nicht ber Jonn, so boch ber Sache nach ber lettend Gelft fein. Ein haufen Briefe aus Berlin läßt barüber leiber keinen Jowiefe miehr.

Mus bemfelben Artitel find bann noch folgenbe Sate beachtenswert. "Bir haben ein unbestimmtes Berlangen nach preußischen Großthaten ichon dann getadelt, wenn es bei einzelnen phantafie-

reichen Mitgliebern ber liberalen Bartei auftrat.

Aber eine Großmachtpolitif unter einem Ministerium Blismard miljen wir uns noch weit ernstlicher serbitten. Es fehrt auf bie Leichtgläubigleit, mit ber des gutmittige beutliche Bolfburch geröffle. Schlagwörfer: Schlesvig-Spillein, deutstig Bolfiheit u. j. m. in Bewegung gefest wird; aber es wird sich verrechnen."

Diesen herrlichen, prophetischen Worten etwas hinguzusehen, würde versehlt sein, es bürfte genügen, sie ber Bergessenheit entrissen zu haben.

R. B., 26. Septbr. 1862.

"Macfielstelssigkeit mit einer starten Reigung zu großen Klünen, die man wohl als Wenteuersichteit bezeichnen darf, seint Bismart.Schaftpalenka Ihreiter. Er with, "tou-court" ohne Wührt regieren wollen und fich darauf verfalfen, daß er die Mücht regieren wollen und fich darauf verfalfen, daß er die martige Bolitik dab is im Gang, ersje im Kernstrung bringen werder, des daraus die Kochprondingkeit einen Ariegsbereitsicheft überfüllig beniefen werde,"

In biefem liebenswürdigen Tone geht es nun eine gange Beit lang fort.

R. 3. 10. Oftober 1862.

Wenn wir schon bei Ernenung des herrn v. BismarckGebengten zu Verussen Premier Minister die stärtsten Zweisch am seiner Besätzung für biesen dohen Bosten Zweischen, somissien wir nach seinem bisserigen Austreten sagen, daß unsere Zweisch mur jetzt gerchsfertigt waren. Wielschie hat es nach kinnen preußischen Minister gegeben, der Kreussen weniger gekannt."

Wer bewundert sier nicht gern und freudig die Geistenschäfte ber 8. 3, de in ben 14 Tagen vom 28. September bis 10. Ottober vollständig genügendes Material zu einem vernichtenden Urteile über Bismarcks Unfähigkeit gewonnen gatte!

Die weiteren Schimpfereien ber R. B. über Bismarck mögen unerörtert bleiben, ba es bei ber ganzen geistigen Richtung ber K. B. und ihrem flachen Intelligenze Niveau nur allgu natürlich ift, daß sie mit in die allgemeine Kerbe ichlug; allgemeines Interesse gewinnen ihre Ausschleimungen erst dann wieder, als der Krieg mit Oesterreich vor der Ehure itand.

R. 3. 6. April 1866.

"Es ist eine bekannte Thatsache, daß zu keiner Zeit Preußen in Deutschland so fehr alle Gemuther, und zwar ber Regierungen und ber Boller gleichmäßig sich entfrembet hat, als unter bem Ministerium Bismare.

In biefem iconicion Deben gegen ben leitenben Staatsmann ichwingt fich 10 Tage fpater bie R. B. jogar ju einigen infamen Bigen empor; bem betreffenben Artifel feien folgenbe Sage entnommen:

R. 3. 16. April 1866.

"Ghaf Bismard Leibet ison seit einigen Zogen am Fuße und die Berline meinten, dos käme dason, weit er zu weit gegangen wäre. Auch erzählen sie sich, als Graf Bismard bei den Berliner Banaulers angefragt, do sie wohl zu einer Anlage gegen einen Wessell von boste Zone genigt wören, habe einer der Gerem (aber gemiß nicht Gere Bickardober) geantmort: sim Wessell, des Ansiesteinum wäre uns lieber."

Etwas weiter folgt ber Gat:

"Seit gestern ift die Hoffnung auf einen folchen Ministerwechsel im Steigen begriffen."

Ferner:

Wir wußten bereits, daß man in Bettin wiffen wollte, (echter Alte Nicher-Gestlatich-Still) ber König habe, do es ihm fein Minister-Kräfibent nachgerade boch zu bunt gemacht, schoo vor mehreren Tagen ben herzog von Ujest aufgeforbert, den Bortig im Ministrium zu übernehmen."

So geht es in ebenso dummem wie frechen Tone eine gange Spalte fort, bis dann die brade und würdige Dame aus Köln ihrem anglitgepresten Herzen noch in solgendem Schmerzenstufe Luft macht:

"Es ist aber nicht blos bas bisherige innere Parteiwesen und die politische Theorie, die durch herrn v. Bismard gerruttet ju werben broft, sondern auch bie auswartige Bolitif und gang Deutschland."

Einen berartigen Unfinn hat Dr. Sigl in München niemals geschrieben, und bann waren bor allen Dingen feine Bite besser.

Susvicien anberte sich die volleisige Lage etwas. Es wurde flar, daß die ertvartete Intervention Frankreichs nicht erfolgen werde, daß die Bundesgenossprignigdiest Italiens sir Preußen sicheren und wertvoller sie, als diesenige der in Vordbeutschaft ab auf men einem Mentgereiche in Nordbeutschland zusammengenommen, daß serner die größeren der Kleinslaaten, wie Wellenburg, Oldenburg und Sachsen Weisenar zum Knichfulp an Preußen geneigt leien, lurg, es schiena zum Knichfulp an Preußen geneigt leien, lurg, es schien, als ob die Aussichten Preußen die besseren, auf seiner Seeite die größeren Wachtmittel seien. Die K. Z. gögerte bespaß beinen Augenblich ihrem alten Prinzip, ihren eigenen Borteil obenan zu stellen, treu zu bleiben und langiam ins preußisch Lager abzuschwenken

R. Z. 29. April 1866.

A. 5. 29. supt 1000.

Geof Böhmard und seine Kriegsvoliüt, so meinten mir neulich, kann nur durch große politisse steller siere Gegener aus den ihn von allen Seiten unningenben Beschengthein befriet nerben. Jost möchen mir glauben, doß er, wie der eingeschlichen Seiten siehold, eine Kriegssisst gebrucht und Dessen mit bernnenben Reifigsbündeln auf den hörenen losgeschen und Detwertung erbeitet. Denn Schreden nur Bernertung erbeitet. Denn Schreden und Bernertung erbeitet. Denn Schreden und Bernertung erbeitet. Denn Schreden und Bernertung erbeitet.

Aber ichon zwei Tage barauf begeft bie R. 3. bie gerabegu unerhorte Schanblichfeit, Bismard bas Berbrechen zu imputieren: er fange nur beshalb Krieg an, um feinen Sturg zu verhinbern.

R. 3. 1. Mai 1866.

"Man tann also sehr wohl annehmen, baft Graf Bismard nur die Bahl habe zwischen Krieg und Sturz und beshalb ben

Arteg mit aller Racht herbeizuführen wünsche, und muß doch sagen, daß augenblidlich Desterreichs Ropflofigkeit die schlimme Wendung veranlaßt hat."

R. 3. 17. Mai 1866.

"Das gange beutiche Bolt, wie Gin Mann, empfindet bie tieffte Abneigung gegen bas Minifterium Bismard,"

"Breugen wird jeben Schein ber Angeiffelult zu bermeiben homen. Wie ungleich siechter würde ihm das unter einem freifunnigen Ministerum fein, als unter ben Ministerum Sibianach,
das von aller Welt befaubigt wird, durch feine rückfichtelofe
Bolitit die gegenwartigen Berwicklungen mit Desterreich herbeigeführt zu hoben."

"Leider eröffnet fich noch nicht die entfernteste Abficht zu einem solchen Ministerwechsel."

So ichried bie R. 3. noch am 7. Juni, im gleichen Sinne auch noch be folgende Woche. Dann brach ber Krieg aus. Und nuch tommt — hinlichtlich ihrer Stellung zu Visimard — wieder eine ber interefjantelen Perioden in dem an interessanten Womenten so reichen Krotobiliseben der R. 3. Schon die ersten Geschie waren sir Breußen siegerich, dann kam die Antischung don Koniggräh, und soll an beneflichen Tage, in dem neugenöhlten Andhage, eine westenstellen Schotzung der fonfernatien Minorität. Schimpsen auf Visimard erschieden dehen Dibstisch nicht weber abs deb ploßtisch nicht mehr als opportum. Erst recht durtte sie hin aber nicht loben, dag war er noch zu unpopulät.

A. 3. 1. Nug. 1866.

"Es find nicht Bos die Leitungen unferest tapferen beumberungsmützigen Seeres, in bod mir fie auch anfolgene,
henen mir einen Joden ehremollen herrtichen Brieben serbanten.
Blir millen es gedülernd narchmenn, hoß fünd Filsmand, ho
viel mir Jonft uns über ihn zu betlagen hatten, und möglicher
Bleite, (obglich) wir gran bas beite höffen) megen ber Zeitung
ber innern Ringelegnishein zu flagen bakten weren, bie aussmöttigen Breugens mit chenjo viel Umficht als Britigfeit und
Geschäftlichte Jat."

Aber biese immer noch bebingte Beloligung genägte dalb nicht mehr; innerhalb weniger Wochen stieg der Rimbus bes großen Mannes so gewaltig, daß die K. 32. es vorzog, sich ihm rüdsichtslos zu unterwerfen. Sie that dies in einer Form, die ab sie nie ein Wässer gern, de nas ziet, daß sie sied batte, in einer Form, die uns ziet, daß sie siehon damals längst verlernt hatte, vor Scham zu erroten.

R. 3. 30. Sept. 1866.

 das Organ der öffentlichen Meinung, hat keine ichhoner Aufgabe, als undestendlich Lob und Ladel mit gerechter hand zu vertheiten, und wie sie das Aleine und Richtige bekämpt, so das wahrdaft große Berdienst mit Bereitwilligkeit und Bewunderung anertennt.

Daß Bismard viel arbeitete, hatte bie K. B. auch früher ersahren und bemgemäß wenigsten Begung hierauf "unbeschältiges Lob mit gerechter Jand vertheiten" fonnen. Im übrigen ist die Dreiftigkeit der Behauptung, ese sei nicht der Erfolg gewesen, der bie Gestinnungsänder ung der K. B. herbeigeführt habe, so groß, daß man ruhig siagen kann: Unwerschäntiget, bein Name ift Kolnisch Erkeiten und ber K. B. herbeigeführt habe, so groß, daß man ruhig siegen kann: Unwerschäntiget, bein Name ift Kolnisch Erkeiten.

Se gewaltiger Bismard's Einfulg und Name wurde, umfo tiefer wurden natürlich auch die Berbeugungen der K. 3. Am aufrichtigsten hat sie ihn wohl während des Kulturcampies gelobt — die begiglichen Neuserungen finnen siglich übergangen werben —, aber auch, als er etwa vom 1879 ab langsam ansing, andere Bahnen zu wandeln, hatte sie nichts Schnelleres zu thun, als sich ihm wieder anzulieten.

## R. J. 1. Januar 1880.

"Mie kaum eines seit 1866 trägt bas versiossen Jahre. "mienatur seines — Mismards — Gesstes und Namens. Und sogos ist die Wacht, so zwingend der Zauber diese nachhaft größen Wensigen, das die erhöltersten Zeinde ism stets willig die Hand doten, wo die lösserigen Treunde sie verlagten.

So ging es noch eine Zeitlang fort, bis schillestich is K. Z. zu üppig wurde, wodurch Bismard sich veranlaßt sand, etwa ein Zahr vor seinem Sturze seine Zeitlestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestellestelleste

auch ans Portemonnale gingen. Das wor bitter, aber nicht zu ändern; insbesondere hütete die K. 2. sich sehr wohl, wor Binard's Sturz auf diesen zu schinften, auch nach seinem Abgange nahm sie voresst eine abwartende Stellung ein. Smmerchin spricht sie sigon in ihrem Neujahrkartifet 1891 einen nicht miszuversehenden Aabel aus.

R. g. 2. Januar 1891. "Das wenig gurudhaltenbe Benehmen bes Fürsten nach seiner Entlassung war vollends bagu angethan, einen Freunden größere Jurudhaltung aufguerlegen, als seinen Feinden."

Balb wurde fie beutlicher und ließ fich Mitte 1891 zu bem schmäßlichen Sage hinreißen, bag

"ber Altreichstangler nörgelnd und polternb finter bem Reichsmagen berlaufe."

Eine gange Serie von Bessimpfungen gestuttet sie sich dann im Sommer 1992, als Fürst Visinaard, gelegentilich der Vermählung seines ältesten Sohnes, die bekannte Triumphreise nach Wien zuräckligte. Es genügt, hiervon die nachssende wiederzaugeben.

9. 3. 1. Zwil 1892.
"Bill der Mann (Bismarch), der uns das Erbifeil des großen Tohen (d. 5): des alten Kaifres) aus der großen Zeits (d. 5): des alten Kaifres) aus der großen Zeit weiteilefeit hat, es felbs gerflören? Will er, daß das beutliche Bolf an ihm und an fich siehbt iner werbe, doß in seinem Bedacht und in der Geschicht des Bills des nationalen gelben besieft und verbunkeit werbe dauch das Bills des Menschen des besteht, wie wir der wie wir alle hasse, nur wilder und tiefer, weil er gemialer und arches (ils. wie wirt!"

Daß dann die R. 3., als sie merke, daß das deutsige Bolf quantitation und namentlich qualitation überwiegend auf Seiten des Alt-Reichssanziers stand, zunächst wieder einlentte und höder, nach erfolgter Berlöhnung, die geliffen Jubeltime aussissies, sie die ihrem Gesantschardter ohne weiters klar und braucht mit Citaten nicht belegt zu werden.

# IX.

### Die Molen.

Kölnische Zeitung vom 25. März 1848.

"Der Bille ber beutschen Nation hat sich unzweiselhaft für bie Bieberferstellung Bolens ausgesprochen. Auch Preußen wich einen Theil seiner Brüber polnischen Ursprungs abgeben müßen und wollen, um bes großen Zieles willen, ein Zwischen mich wischen Deutschlasse und Wussen berauftelen.

Die Bewegung hat schon begonnen. In Posen hat sich ein provisorisches Comitee für die Insurrektion Bolens unter stillschweigender Gutheitzung der preutzischen Behörde gebildet."

Diefer tiefen Beisheit folgt bann gleich am folgenben Tage eine folche von minbestens gleichem Berte.

Kölnische Zeitung vom 26. Marg 1848.

"Jebermann ift barüber einig, bag bie polnische Frage eine Frage von ungeheurer Bichtigkeit ist, und bag bie Stunde heranbrängt, wo fie gelöst werben muß.

Ein freier machtiger Staat awifchen Deutschland und ben Barbaren ist fur bie wahrhaft beutschen Intereffen von hoberem Berthe, als zwei störrige und unzuverläffige Provingen.

Während so bie R. Z. in Preußens schwerfter Zeit so samondboule Worte schrieb, sanden ish in dem bedrocken Often selbst Manner, die gottlob ihr Deutschum höber einschäften, als die K. Z. Auf einer Bolidversammlung in Bromberg, hatten die in ihrer Existenz bedrochten Deutsche

jolgende Resolution gestist: "Niemals tann Deutsschannen Deutschannen Deutschannen Deutschannen Deutschannen Beiner Weste kulden. Es sit bader notwendig, daß wir, die beutschaften Einwohner biefer Proving, an denen es gunächst ist, dies einerschaft und ernt erstätzen, dah wir als Wänner auftreten, des deutschaften Namens würdig, uns seit anweiten, der den nun Wann, Ort an Ort, und jede Undstüll mit allen uns zu Gebote siehenden Mitteln abwehren werden. Die R. Z. teilt beie Borgänge zwar in ihrer Plummer vom S. Hyril 1848 mit, sign aber hing, sie habe biese Simmer wir gerechtem Erstaunen und dem Sittelsen Mehre der Kielunen und dem Sittelsen Westlauf er Entausschan vernommen.

Trog diefer Enttäufgung halt es die K. Z. aber für angemessen, erheblig viel Wasser in ihren polnischen Wein zu gießen, sie will jest nicht mehr "zwei störrige und unzwerlässige Krovingen in ihrer Totalität opsern, sondern nur mehr die Revationalität nach vorwiegend polnischen Zandstricke"

Im Kernpuntte bleibt bie R. Z. aber noch immer ihrer Ansicht treu, benn fie schreibt folgenbermaßen:

Kölnische Zeitung 5. April 1848.

Bahrhaft herrliche Ratichlage!

Die Frucht bieser traurigen Sehereien, die natürlich bie K. Z. feineswegs allein, wenn auch in hervorragendem Maße betrieb, blieb nicht lange aus, schon 6. April mußte bie K. A. melden:

"In Bofen mehrt fich bie Bermitrung. Auf ber einen Seite ruften fich bie Bolen jum Rriege, ber Abel an ber Spige,

auf der andern erheben die Deutschen einen immer lauteren Beberuf über die Unmagungen der polnischen Nationalität."

Se mehr nach den Mätzstagen die Russe wiederteggestellt wurde, desse mehr verstogen die im manchen Shofen sputenden polnischen Utopien; unsere biedere Freundin hält dager ebenfalls die Zeit für gesommen, sanglam, voorerst alleebings noch gang langlam abzuwimmeln.

Roin. Beit. 17. April 1848.

"Wir beginnen eine neue große Periode unseres nationalen Lebens, die Polen wollen uns nicht folgen auf diesem Psade: was ist natürlicher, als daß wir sie ziehen laffen?

Damit ift nicht entfernt gesagt, daß wir geneigt sein könnten, daß Brofcherzogibum Pofen so ohne Weiteres einem bisher nur erit in der Phantafie existirenden Posenreiche jum Geschent zu machen.

Anywischen brach in Pojen eine wisste Anarsie aus, bie nieberzuhalten bie preußischen Truppen nicht genägten; ba nun aber die R. 3. ben Zeitpuntt, wo von dem Aatersande eine mishjam erworbene und kulturell erschiosijener abgetrennt werben jollte, nicht erworten konnte, sommt sie auf den schauen, die Truppen müßten gang zurüdgezogen werben, wahrscheinlich domit die in den polnischen Districten gerfrecht lebenden Deutsche um so sicheren niedergemehelt werden sonnten. Sie drückt das sofgendermaßen aus.

Rolnifche Zeitung b. 9, Mai 1848.

"Die Volen verlangen noch Albtrennung von Deutsschart, von Breugen: num siehere sie linen entsschäeber und van greiebertig zu. Man behalte jene Gernstlinie bei, noche Billigheit im Bereine mit Gerechijkeit i gegogen sich, aber man ertäfäre und, das dies Gernstlinie provisjorisch sit und das die Gernstlinie provisjorisch sit und das die Gernstlinie provisjorisch sich von der Albert sich der Gernstlinie provisjorisch sich von der Gernstlinie de

Recht originell ift in bem gleichen Artifel auch ber nachstehenbe Schluffat. Saufig schon find Kriege geführt worden, um Probingen ju erobern, daß aber unter Urnslinden bie Staatslugheit auch gebieten fonne, einen Krieg mit der alleinigen Bhicht zu führen, eine Probing los zu werden, wie nachtlechnd enpfossen wird — dieser gefiftreiche Gednafe ist ein der höchnien Mussel, das aus dem Gestellschape der K. Z. zu rauben wohl niemand berjucken wird.

Rolnifche Zeitung b. 9. Dai 1848.

"Menn aber ber Friede in ber Ahat nicht mehr möglich ist, wenn nichts anderes mehr in Frage steht, als ab die Schlachsselber der Zukunft in Deutschamb oder in Ausliand liegen sollen, so lägt uns ben Arieg beginnen, und ungesäumt: er wird das voirtjamste Mittle quag zur Ednung der Boleningse sind.

Wöhrend sich so bie R. Z. in ihrem Edelmute bemühre, bie polnische Frage zu lösen und in ihrer Güte ber Negierung das geeignetste, einschäfte und sicherste Mittel — bloß einen kleinen Krieg mit Außland — ohne Honorarforberung am 9. Mai zur Berstgung stellte, hatte die preußische Negierung ichne in anderes Mittel entbekt.

Sie hatte ben General Millien nach Posen geschickt; bieser hatte die Aufständischen geschlagen und an bemselben 9. Mai zur Uebergade gezwungen; die arme Kolnische voor also mit ihrem sehr viel einsacheren Borschlage seiber etwos zu sicht gesommen.

Wie die Ratten das sinkende Schiff verlassen, so wandte sich jeht auch die K. 3. von ihren einstigen Freunden ab und den Italienern zu. Bei dieser Gelegenheit sagt sie von den Polsen solgenbes:

Kölnische Zeitung b. 3. Juni 1848.

"Man bringt Breugen, Bolen frei ju geben, biefe un felige Bolen, bessen Befreiung es vielleicht in einem Migrumd schleubert, bas vielleicht einst noch die Zeiten preußischer herrfcheit segnet als Zeichen bei Friebens und der Ordnung. Wer dem Auf nach Gerechtigkeit des örberen Ilaten-Solles überhott man u. j. no.

Das "man brangt" ift großartig, ale ob bie R. 3.

nicht immer am lautesten mitgeschrieen hatte, im übrigen if bieser salto mortale vom 9. Mai bis 3. Juni eine respektable Leistung. Doch läßt die R. Z. bieser Absage noch eine viel deutlichere folgen:

Roln. Beit. 8, Juni 1848.

"Wir gestehen es, wir haben — und wie viele mit uns einen Augenblic daran gedacht, daß Deutschland den Bolen seine hulfe aur Erhebung gegen Rußlaud leiben möge. Wir denken nicht mehr daran."

"Einen Augenblid daran gedacht" hat also nur die K. J.. und dabei hatte sie, wie auf den vorspergehenden Blättern nachgewiesen, mindestens vom 28. März bis 9. Mai in der niederträchtigten Weise sortgeseht zum Kriege gegen Ausstand

Nichtsbestoweniger blieb noch lange Zeit eine gewisse platonische Bolenliebe bestehen, die sich in Notizen, wie z. B. ber nachstehenben, fundgab.

R. B. v. 28, Juli 1849.

"Unter ben politisch untlaren mititärischen Kreifen steht minnen ein Mann, ber General von Abonisch, bertische Wann, ber jest noch soehen in einer ausässtänfichen, bem Könige überreichten Denfischt imt iber gannen Kreif ienes allgangenen Eigle und seiner schwerenischen Gefinde bis Anfigit vertrieren hat, bas, nicht eher wieder den bereicht gestellt, ab ein gleiffandiges, bei die eine alle Edrenschuft Berugens getilat, bis ein schlässibiges vonlissiges Mitteriech wiederbergerieft, um bie irmit bas über gan Guropa ausgegoffene, fort umb fort agierende revolutionäre Gift befrität wärer.

Auch bem polnischen Aufstande von 1863 ftand die K. Z. noch sehr sympathisch gegenüber, so z. B. schreibt sie in ibrer Reujabrebetrachtung 1864:

R. 3. 4. Januar 1864.

"Die Leiden, der Helbenmuth und die, man möcht sogeneitspiellos Singedung der ungläcklichen polnischen Aation konnten, mit wieviel Behlern ihr Gharattre auch behaftet sein mag, nicht umfin, die Üheilindiene der Bölker und sogar der Kabinette Europas zu erweken."

Lediglich ber Bollftanbigfeit halber fei aus biefer Beit als geeignete Gegenüberftellung ju ben früheren Bitaten ebenfalls ein Baffus gemablt.

R. 3. 7. Januar 1892.

"Bisser haben die Bolen jedes Jugeständnis nur verwettet, um des Deutschum gutuktubengen, sie haben sich doduurch nicht vernaligit gestäuft, siene nichten Sonderschwuntt zu verlässt, und ihre Jufunstsbossungen aufzugeben, die interhalb des Berbandes des preusjischen Staates und des beutschen Reiches nicht ertillt mehren Konnen."

Diese Ansich hat disher vorgehalten und sie wird es auch noch lange thun, da man, ohne Prophet zu sein, doch icon jest sagen kann daß Ereignisse, welche der K. Z. einen Gesinnungswechsel in bieser Hinsicht als wünsichenswert erscheinen lassen fönnten, in absehbarer Zeit nicht eintreten werden.

# Papft Pius IX. und der Sirdenftaat.

Rolnifche Zeitung v. 16. Dezember 1848.

"Bahrend der grausame Ferdinand von Italien feine Stellung bernigen Mender, ift ber große Reformator Italiens, ber vor wenigen Monaten noch von feinen Unterthanen angebetete Bius gezwungen, Rom zu verlassen."

Beiter unten beißt es bann:

"Der große Pius brauchte gewiß ben Rath Roffis nicht, um" 2c. . . .

Und nochmals an anberer Stelle:

"Die Flucht bes Bapftes tragt gang ben Charafter feiner großen Seele."

Rolnifche Zeitung b. 25. Dezember 1848.

Man hat fich bei biefe Gelagenheit übergeugt, dog nicht hos Kom, dos felbs gang Jalien ben Loppi nicht entbern fann, und man hat fich baher zu einer Wähigsfeit vermleigt geiefem, die Mienand von dennet erwarten burtje, welche and Bemichtung ber weltsichen Gewalt ber Kirche jo fühn hand ansetegt hatten.

Roln. Zeitung vom 24. Febr. 1849.

"Bahrend Rabegin mit eiserner Faust bie Lombardei niederbalt, lebt ber unvergefliche Bius in Berbannung in Gaeta."

Aber nicht nur die Berehrung bes "einstweilen" unvergleichlichen Bapftes, fondern auch die Unerjeglichfeit bes Kirchenstaates war bamals für bie R. Z. ein feststehenbes Dogma, benn in ber gleicher Nummer sagt sie ebenfalls:

"Betracken wir die Sache auch nur vom politischen Kestäckspunkte, so des gang Europa Interesse vonn, daß das Oberhaupt der katholischen Rirchenheit wieder zur Unabhängigkeit gelange, daß dem Unfuge in Rom ein Ziel gesteht werde.

In gleichem Sinne ift bie folgenbe Notig geschrieben: R. 3. 6. Dai 1849.

"Die schlerenden Berhandlungen über die Zurücksung des Bapites in die alte Haupstiadt der Christenseit, melde der revolutionaten Kom Beit geläsen haben, der meltlichem Herschaft der Kinde tiese Wunden zu schlagen, haben endlich zu einem Kelultat geschitt."

Bon hier ab erteilt die K. Z. bem Papfie mehrfach ichiechte Zensuren wegen seiner allzu großen Güte, die mit der Staats-Naison nicht zu vereindaren sei; er selbst aber bleibt nach wie der "einstweien" noch verekrungs-würdig, insbesondere siell sie ihn am 3. Juni 1849 den andern Fürsten der Welt als leuchtendes Muster gegensüber indem sie schreibt als leuchtendes Muster gegensüber indem sie schreibt.

"Und in benfelsen Augenklide, no Deutschland trauert über ben fehreichen Bruch des Bertmanns, nießes des Boll großmüttig noch einmal auf seine Jüffen gefest hatte, kommt uns diese Blatt zu (gemeint ift eine phistike Allocution), in meddem der belife und erhabenste aller Jüffer blutige Thatnen meint über der Bruch des Bertmauens, welches er auf sein Boll gefet hatte!

Wenn sich biese bem Kaptie von ber R. B. egeallte Berechung auch langsom abschwächt, so blieb sie boch so lange auf seiner Seite lieben, als er die Macht hatte und spricht sich 3. B. noch am 21. September 1860 — also soft anberthalb Sahre nach dem Siege ber italienischtranzöslichen Bassien — solgenbermaßen aus:

"Det Ginmarich ber farbinischen Truppen in ben Ritchen-

ftaat läßt keinerlei formelle Rechtfertigung zu. Die Gründe, welche in der Proklamation und in dem Memorandum der sarbinischen Regierung angeführt werden, halten keine ernsthafte Brufung aus."

Diefer Anisch bleibt die R. g. so lange treu, wie ihrer Weinung nach die Aussicht aus Erhaltung des Kirchenstaates die geöbere Wahrscheichteit für sich bater, als sich dies Verpälinis aber umgekept hatte, hat auch die K. g. nichs Schnelleres zu thun, als ihre Anisch zweideren und Nom sur entstriche Haupelen der Aussiche Aussiche Aussiche Aussiche Aussiche Aussiche Aussiche Aussich aus erkläten, wobei Kapoleon derb angesahren wird, weil er sich biesem Beginnen wiedersche

R. 3. 5. Oftober 1862.

"Rom wurde das Siegel auf die römische Einheit sehen, und es hat sich sinklänglich gezeigt, daß diese Einheit so wenig den Munichen Rapoleons III., wie den Traditionen der franzöfischen Staatsmänner entspricht.

Wir aber möchten nicht baran zweifeln, bag wenn bie Italiener einig biriben, in bem Bunfche, Einen Staat mit Einer hauptstabt und zwar ber alten hauptstabt ber Welt, zu bilben, sie zu ihrem Fiele gelangen werben."

So war benn auch in biefer Frage ber Purzelbaum gludtlich geschlagen. Sanz beutlich wurde die ehrliche Kölnerin aber boch erst, als sie ber vollendeten Thatjach gegenüberstand und Bictor Emanuel seine durch ben beutsch-franzsfischen krieg erlangte Altionsfreiheit benutze, um einfac in ben Kirchenland einzumarchieren.

R. 3. 13. Oftober 1870.

"Das gange vernünftige Guropa fühlt sich erleichtert, wenn wieder einmal eine der schweren Fragen, welche seine Diplomaten in Athem und die Bedern seiner Publigisten in unnüger Thätigkeit erhielten, die odmische Frage thatikalich erlebigt ist."

Run, bor zehn Jahren war bie R. Z. anderer Deinung, asso ihrer jetigen Ansicht (d. d. 13. X. 1870) nach unvernünftig gewesen; aber immerhin noch besser, einmas unvernünftig gewesen zu sein, als 10 Jahre bieselbe Meinung zu haben! Die Schimpfreir während der Kulturkampfeszeit kann ruhig übergangen werden; es wird genügen, einige Sabe aus dem Rectrolog wiederzugeben, um fo die K. A. von 1848–1860 derjenigen von 1878 umfo wirkfamer gegenüberzuitellen.

R. A. 8. Februar 1878.

"Daß an dem Katholizismus, namentlich für Deutschland, sich sein "öbser Blid" bewährt habe, wer wollte das nicht ein= gestehen."

"Ein Charafter mar biefer Papft nicht, auch tein großer

Mann, ja nicht einmal eine mannliche Natur."

"Er war von der kleinlichsten Eitelkeit, die in dem Bewußtssein schwelgte, daß er mehr Marmortafeln mit seinem Namen in Rom gählte, als hundert seiner Borgänger."

Gründlicher kann man feine Anficht wohl nicht andern.

#### XI.

#### Mapoleon III.

Beilage gur Roln. Beit. vom 20. Juni 1848.

"So einen Teufelskert von Prätenbenten wie Louis Napoleon hat die Welt noch nicht gesehn. Er löst fich herad ein blofer Bollsvertreter zu sein und dankt mit freundlicher Unmuth den Bahlern für die ihm übertragene erpublikanische Buche."

In biefem Tone geht es weiter, ber Artifel ichlieft mit ben Borten: Co viel über bie Boffe, welche feit acht Tagen Baris in Aufregung halt. In biefem fpottelnben Tone begruft bie R. R. ben ihr einftweilen noch ausfichtelos ericheinenben jungen Bringen, bor bem fie gur Beit feines Glanges fo icon tabbudeln tonnte. Einftweilen freilich that fie bas noch nicht, fonbern ftanb bem Bratenbenten, bem Brafibenten und felbft noch bem Raifer in feinen erften Jahren fühl und ffeptifch gegenüber, genau ber allgemeinen politischen Lage entsprechenb. 218 aber ber Musgang bes Rrimfrieges Rapoleons Ginfluß in ungeabntem Dage geftarft batte, verfaumte bie R. R. feinen Mugenblid, ibr Brogramm au anbern und por bem "Goben Erfola" auf bie Rniee zu fallen : am 30. Dars 1856 mar ber Friede geichloffen worben und am 1. Abril ichreibt fie:



"Die Foder mit melder der Friede untezeichnet worden, ist flighbatlich aus dem Schwingen des französsischen Ablers gezogen. Napoleon ist edemblutig unter die Derrisser-Pamilien getreten. Das, und nicht eigennübige Eroberungsgelüste, die ihm fällichlich angedichtet wurden, sind beine belinderen Runck de die ihren Arieca anwelen."

Die Berbeugungen werben immer tiefer, je mehr Einfuß ber Dezembermann auf ben Gang ber europäischen Bolitif und namentlich auf die Haltung ber Börse, bekanntlich ber intimsten Busenfreundin der K. 3., aewinnt.

R. 3. vom 2. Januar 1857.

"In Frankreich feiert bas neue Raiserreich burch ben Narifer Frieden, bei bem Napoleon III. als Schiedsrichter Europas auftrat, seinen glanzenbsten Triumph.

Den schönsten Sprentitel aber, ben bie R. Z. übers haupt zu vergeben hat, verlieh sie Napoleon nach bem verunglüdten Orfini'schen Attentat.

R. 3. 16. Januar 1858.

"Im übrigen aber halten wir ibn, um es turz zu sagen, für einen rechtschaffenen Dann, für eben fo rechtschaffen g. B. als wir felbft."

Das war einmal ben Nagel auf ben Kopf getroffen, benn bag bie beiberfeitige Eptlichfeit sich glich, wie ein Ei bem anbern, tann füglich nicht bezweiselt werben. Um Schlusse bes Artitels beifit es bann noch:

"Danken wir alle Gott, daß "bie taiferlose, die schreckliche Zeit" in Frankreich nicht wiederkehrte."

Micht lange nachher hatte inde die K. Z. Beranlaftung, mit Appoleon zeitweilig ungdrieben put jein, weil bessen die Berhalten in der italienischen Frage in gang Deusch land im höcksten den den benden der der die Bertell daber jest an einem Ehrstlicht sehr fallt mit lieft ihm ihrem Reuigdipsartstel 1861 — bem solgende Sätze entnommen seien — sehr grändlich den Expt.

Röln, Beit. 4. Januar 1861.

"Napoleon beschritt burch jene Forberung (Savoyen und Rigga) bie unheilvolle Bahn ber Eroberungen.

In gang Curopa erhob fich über jene unverschämte Forberung ein gerechter Schrei ber Entruftung.

Frankreich tonnte feinen ichnoben Gewinn einziehen, aber

Aber diese zweiselhaste Stimmung dauerte nicht lange, und bald schwimmt die R. Z. aus Freude über Napoleons klugen Geist wieder in eitel Wonne:

R. 3. vom 5. 3an. 1864.

"Man kann ben biesjährigen Bericht ber französischen Regierung nicht burchlefen, ohne bem klugen, umsichtigen und raftlos thätigen Geiste bes Kaisers von neuem Anerkennung zu zollen."

Eine wahrhaft herzerquidenbe Naivetät legt bie K. Z. sodann in ihrer Beurtheilung Napoleons während bes Krieges mit Desterreich an ben Tag.

R. 3. 1. Muguft 1866.

"Rein Franzose kennt Deutschland besser als Napoleon III. Er begriff, det die elende Bertossung Deutschlands einer Bertobessering derenfactung bebeutse, und er ist aufgestlatt und hochherzig genug, auf die Bestiedung der wahren Bedürfnisber Willes und bestiedung der und begünstigen."

Ob das wirklich wohl nur reine pure Dummheit war, ober sollte hier nicht eine heimliche illegitime Liebe mitgewirft haben, die den freigebigen Bräutigam in so hellem Engelsgewande darzusellen versuchte?

Roch schwärmerischer wie in Borftehenbem fpricht fich bie R. B. einige Beit fvater aus.

R. 3. 8. Auguft 1866.

"Ropoleon III, bat fich weife, mößig und hochferzig gezigt. Er hat die abnehmende Jahl feiner Feinde in Deutschland ief beichämt, er hat die wasselnebe Schaar feiner Freunde und Bere chrer in Deutschland hoch erfreut durch die von ihm bewirfene wälles Untegenntstigtett."

Großartig, Rapoleon und uneigennüßig! Das hat äbrigens auch natürlich noch nicht einmal bie K. Z. trok all ihrer Borniertheit geglaubt, da sie ja, wie wir gesehen, im Jahre 1858 ausbrücklich zugegeben hatte, daß fie wiffe, Rapoleon fei gerade so ehrlich, wie fie felbit ! Alfo!! Und fiege ba! Schon am 12. August 1866 ift bie wohlinformierte, charafterstarte R. Z. auch schon selbit anderer Meinung geworben, sie fchreibt:

"In Betreff ber angeblichen Forberungen Frankriche wegene perfiellung ber Grengen von 1814 ift hier etwos fichers die bedannt geworden. Des in Frankrich in zahlerichen Arcifen beier Beunfch erjittit und vom Kaifer auch gebüllgt wir, ift uicht in Abrede zu felden, aber bestimmte Anträge ober Forberungen liegen nicht vor."

Die nächsten Jahre, bis jum Kriege 1870/71, war dann die K. Z. wieder Napoleons liebste Freundin; daß sie des Krieges mit in die allgemeinen Werwänsichungen einsteinunke, ist nur gang natürlich. Rach dem Sturze tannte sie nur Spott und hohn, und im Retrolog sigt sie solgendes:

Roln. Beit. 10. Januar 1873.

"Mus 9. Januar Bermittiget um 10 Ufe 46 Minuten, jund an ben beschehren englichen Lendisse zu Chiefdurft in ber Bechennung Louis Appelenn Benaparte, der Riefe bes Defens, der Menteurer vom Etneburg um Beulagen, ber Gefungene von ham, der Mann des Staatsftriffes, der Ernschlieder und der Millennen, der Agiet ber Frangelen Magoeien III., der Gegingene von Schan! Zhöften werben nicht viele an seinem Sange fliesen. Denis Appelen Bonaparte war eiter nierte Spatater, itm goger Menfe im debilten Sinne best Wortes, tein greinfer Migliche umb Staatsmann!

#### XII.

# Saluswort.

Richt Boreingenommenbeit ober gar bag baben bei ben porbergegangenen Ausführungen bie Reber geführt. fonbern lebiglich bas aufrichtige Beftreben, einen richtigeren Manitab für ben Wert ber in ber R. R. enthaltenen Musführungen gu finden, ale berjenige ift, ben bie R. 3. felbit anmenbet: inebefonbere aber follte bargethan merben, bak ben pon ber R. B. fundgegebenen Anfichten icon barum ieber Wert abaufprechen ift, weil man nie weiß, ob fie nicht am nachften Tage von ihr felbft befampft merben, ein Umftanb, ber auch ibre Bunbesgenoffenicaft zu einer auferit gefährlichen macht. Bie albern nimmt fich s. B. ibr eingange ermahnter Leitartitel vom 14. Rov. 1902 aus, wenn wir uns bie thatfachliche, ingwischen ftattgehabte Entwidelung ber von ihr bamale besprochenen Dinge bor Mugen führen. Der von ihr mit fo giftiger Riebertracht beidimpfte Reichstag bat febr prompt feine Bflicht gethan und bat gezeigt, baf er grbeiten tonnte, auch obne bag man ihm ben "Broden ber Unmefenheitegelber" binmarf, mithin wird bie Regierung, wenn fie bas wollen follte, fpater boch noch ein geeigneteres "Rompenfations. obieft" finben fonnen.

lleberhaupt ift bie R. 3. fcon feit geraumer Beit auferft ichlechter Laune. Gewöhnlich tritt biefer Buftanb bei ihr bann ein, wenn ber in Debers Ronversationes legiton beschriebene Buftanb ber "Bieberfpiegelung ber iemeiligen politischen Anfichten ber Centralbehörben in Berlin" nicht gang normal ift. Daran bapert es gur Reit aber feineswegs. Im Gegenteil leuchtet bie Regierungsgnabenfonne icon feit mehreren Jahren fo warm und freundlich in die Rebattioneraume ber R. B. hinein, wie taum jemale guvor. Daran liegt es alfo nicht, bas Leiben bat vielmehr einen noch tieferen Grund: Die R. A. fühlt ibre Sausmacht manten. Um bas gang zu verfteben, muß man einigermaßen mit Rolner Berbaltniffen vertraut fein. In Roln befteht, wie in jeber anberen Stabt, eine offizielle Stadtvermaltung, beftebend aus einem Dberburgermeifter, einer Angabl von Beigeproneten, einem Stabtnerorbneten Rollegium u. f. m., bie foggr 2, R., meniaftens fomeit bie oberfte Spike in Betracht fommt. in ungewöhnlich guten Banben ift, Soch über biefer offiziellen, von ber Burgericaft gemablten Bermaltung aber ichwebt - wie ber Beift Gottes über ben Baffern - "bon Gottes Gnaben und fraft ber ihren Gelbfaden entitromenben Starte" bie nationalliberale "Unger . une. Bartei". Diefer "Untersuns-Rlub" ift eine Bereinigung ber oberen 300, gwar ohne bestimmte gefchriebene Sta. tuten, aber mit befto großerem, burch Gemeinfamfeit ber Intereffen und ber Denfungemeife bebingten innerem Das Denfen und Empfinden biefer Rufammenbana. oligardifcheblutofratifden Clique ftrablt in ben Spalten ber R. B. aus und hat beshalb weit über Rolns Grengen bingus Bebeutung. Immerbin aber fann biefe Gelbfad-Mriftofratie nur bann ibre eblen Blane burchfeben, menn fie einen gefügigen Stabtrat mit ficherer, b. b. national. liberaler Mehrheit sur Berfügung bat. Und bamit be-

ginnt es gu hapern. Bisher beherrichte bie "Unger-und-Bartei" unter ber Barole "Bereinigte liberale Barteien" bei ben Stabtratemablen bie erfte Bablerflaffe abfolut, bie ameite faft gang ficher, mabrent fie bie britte Rlaffe - ber Rot gehorchenb, nicht bem eigenen Triebe - bem Centrum überließ. Da ploblich, im Sabre 1901, fam bie Sache, infolge bes ingwifden angenommenen Befebes über Reform ber Rommunalwahlen, anbere, bie vereinigten Liberglen erlitten eine Schlappe und im nachften Jahre bei mehreren Erfatmablen eine entscheibenbe Rieberlage. Roch eine folche Rieberlage, und bie liberale Debrbeit ift geritort, Die Eprannei ber "Unger-une Bartei" gebrochen und bie Sausmacht ber R. 3. gefturgt. Das ift es, mas ber R. 3. Ropfichmergen macht! Dit bem feinen Inftinft, ben fie in allen Bortemonnaie-Angelegenheiten befitt, hat fie febr mohl erfaßt, bag bie Bernichtung ihrer Sausmacht eine gang anbere Bebeutung fur fie bat, wie etwa ein meiterer Rudoana bes Nationalliberglismus in ben Barlamenten. Schon im Jahre 1879 hatte bie R. R. es mit ihrer jeben anftanbigen Menfchen anefelnben Sete fertig befommen, baf bas fur ziemlich ficher gehaltene Rolner Landtagemanbat an bas Centrum über-Die R. B. fag bem, wie auch ber immer weiter fortichreitenben Ohnmacht ihrer eigenen Bartei, mit rela. tivem Gleichmut ju. Bie eine Lowin, ber man ihre Jungen rauben will, gebarbete fie fich aber, als man aans am Schluffe bee borigen Jahrhunberte eine Rommunglmabl-Reform allerbeicheibenften Umfanges ins Bert fente. Der Landtagsabgeordnete und Rolner Rechtsan. malt Dr. Schnikler, geborenes Mitglied ber oberen 300, Uffocie bes Sofabvofaten ber Rolnifchen Beitung, bielt im Lanbtage eine fulminante Rebe gegen bies Befet. aber alles balf nicht. Sallen nun bie Bablen ber ameiten Rlaffe im Robember 1903 wieber au Gunften



bes Bentrume aus, fo bat biefes bie Debrbeit und bie vermeintlich unüberwindliche "Unger-une-Bartei" liegt beffegt am Boben. Das mare bann auch gwar nicht bas Enbe, wohl aber ber enticheibenbe Benbepuntt in ber Beichichte ber R. 3. Bei ber bann ju erwartenben totalen Dachtverichiebung murben gunachit bie Stabt-Unnoncen, balb auch bie anbern iparlicher fließen, und ichlieklich auch noch manche anberen Ginnahmequellen berfiegen; turg, bie R. B. murbe an ihrer empfinblichften Stelle getroffen werben. Bielleicht, und fogar mabricheinlich, murbe gwar noch ein forcierter Mufichwung martiert werben - bie R. 3. hat ja toloffale Referven -, aber balb murbe Stillftanb und fchlieflich auch biretter Rudgang eintreten. Diefer Bergang murbe ja ngturlich eine lange Reibe von Jahren bauern; baf es aber ichlieflich babin tommen murbe und mit Raturnotmenbia. feit tommen mußte, bas weiß niemand beffer wie bie R. 3. felbft. Und beshalb macht fie gerabegu fabelhafte Anftrengungen, um bas brobenbe Unbeil von ber "Ungeruns-Bartei", namentlich aber auch von ihrem eigenen teuren Saupte und nicht minber teuren Bortemonnaie abaumenben. In ihrer Berameiflung ift fie nun auf ben tollen Ginfall gefommen, mit ben Sogialbemofraten gu naftieren

Schon bei ber Besprechung ber Bahl von 1901 ließ fie fich folgenbermaßen aus:

R. 3. 10. Dezember 1901.

"Bielleicht bringt ichon bie nachste Stadtverordnetenwahl III. El. recht eigenthumliche Combinationen."

Deutlicher wurde herr Professon Moldenhauer, Generalseldmartschall ber vereinigten Liberalen Kolns und ber verlorenen Schlachten. Dieser herr, der in quantitativer hinsicht eine saumenwerte Beredhamteit, in noch geherem Erabe aber Nedestreudigkeit besitzt, sagte Ansang April 1903 in einer Berfammlung, Die fich mit ben Borbereitungen für bie Reichstaaswahl beichaftigte, bem Ginne nach etwa folgenbes: Die in ber Stadt perbreitete Anficht, bie Liberglen murben gemeinfam mit bem Rentrum bie Sozial. bemofratie befampfen, fei grundfalfch, man muffe vielmehr barauf bebacht fein, im erften Bablaang eine moglichit bobe Stimmengahl zu erlangen, um bergeftalt bas Bunglein an ber Bage bilben gu tonnen! Roch beutlicher murbe ber Stadtanzeiger, ber lotale Ableger ber R. R., ein mit gerabeau unheimlichen Beiftesfraften rebigiertes Blatt, indem er höhnifch bingufügte. Berr Trimborn (ber befannte Bentrumeabgeordnete fur Roln) moge fich nicht einbilben, bag man ihn feiner iconen Mugen megen mablen werbe. Die Drohung, ben Sogialbemofraten gum Siege gu berhelfen, ift alfo fur bas naibfte Bemut unverfennbar. Fraglich ift nun gunachft, ob bie Rolner Cogialbemofraten bumm genug fein werben, auf biefen Leim zu friechen, einstweilen zeigen fie fich recht fprobe. Um fie gefügiger su machen, wird man ihnen alfo minbeftens auch einige Manbate ber III. Rlaffe bei ben Stadtverorbneten-Bablen aufagen muffen. In biefer Sinficht glaubt ber Berfaffer burch Rufammenftellung ber Citate aus bem Sabre 1848 ber R. B. einen mefentlichen Dienft geleiftet zu haben, benn nunmehr wird es ihr nicht ichmer fallen, nachaumeifen, wie nabe fie ben Sozialbemofraten gefinnungeverwandt ift. Daß bies Rartell eine ernfte Gefahr in fich birgt, bie Reform bes Bablmobus illuforiich zu machen. wird Bedem flar fein, ber bie furchtbare wirticaftliche Macht ber "Unger-uns-Bartei" und ihre tafchenfpielerifchen Sabigfeiten auf bem Gebicte bes Rolner Rlungels auch nur einigermaßen fennt. Damit mare bie Sausmacht ber R. A. amar auf eine andere Bafis geftellt aber in alter Starte erhalten, womit bann ebenfalls ihr verberblicher Ginfluß auf bie gesamte Bolitit im Ginne eines pluto.

tratisch-oligarchischen Regiments weiter bestehen bleiben würde. Freilich tonnte auch eine andere Wirkung einteten, nämlich beienige, daß wieber eine arge Ungahl anständiger und bentfähiger Manner aus dem liberalen Lager (ahnenflüchtig würden; in vollere hinsicht fann die R. J. auf folglie Erfose aurächlichen.

Wie bem aber auch fein moge, jedenfalls ericien ber gegenbarige Augenblich, in bem bie R. 3. bor ber Bahf febt, entweher eine neue Bandlung vorzunehmen, bie fie vor bem Sturz ihrer hausmacht bewahren foll, ober aber langfam und ficher bergad zu wandeln, interessant genug, um ihre bisherigen Bandlungen in einer lleinen historischen Singe festgulegen.



Drud von 3. G. Breut, Berlin S.W., Rommanbantenftr. 14.

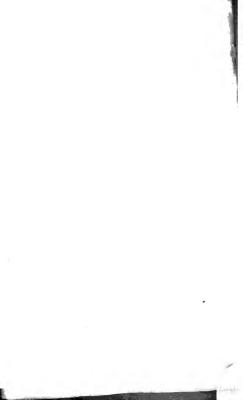

# hermann Walther Verlagsbuchbandlung G. m. b. h. Berlin SW., Rommandantenstr. 14.

# Hermann von Wissmann, Unter deutscher Flagge

# quer durch Afrika

von West nach Ost.

Mit einem Citeibilde, 24 Volibildern und 34 Cexibildern nach Skizzen des Verfassers ausgeführt von Rudolf hellgrewe und nach Original-Photographicen nebst einer Karte von Richard Klevert.

| _ | 430 | Seiten | arok | 80. |  |
|---|-----|--------|------|-----|--|

Preis; elegant brosch. & M. In vornehmem Canzielnwandband mit kunstlerischer Deckelzeichnung to M.

Ein weiterer außerordentlicher Borgug ift bas große Ergahiertalent unferes erfein Afrifaners neben Emin Pafch, bas ben Gefilderungen bes Naturund Bolferlebens besondere Anschaltichfeit verlebt, und bas ben Lefer an ben Erfebnisen des wogescoben Gerschers warmen Anteil nebmen lagt.

Drud von 3. 6. Breug, Berlin SW., Rommanbantenftrage 14.







